# Historisches Schlagwörterbuch

pon

D. Ladendorf



UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

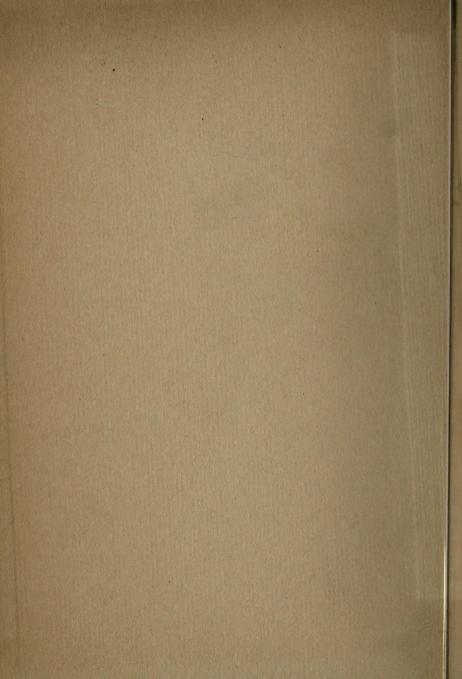



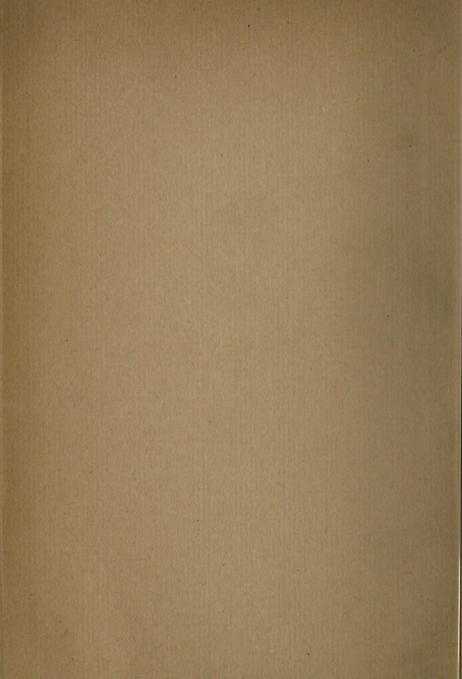

### Etymologisches Wörterbuch

der deutschen Sprache

pon

### Friedrich Aluge,

ord. Professor der deutschen Sprache an der Universität Freiburg i. Br.

Sechite verbefferte und vermehrte Auflage.

3meiter Abdruck.

Dieser neue Abbruck beschränkt sich im wesentlichen barauf, in ber Anordnung ber Stichworte bei den Buchstaben T und U die neue Orthographie durchzuführen.

Leg. 80. XXVI, 510 S. 1905. Geheftet M. 8 .- , in Slbfrz. geb. M. 10 .- .

Bor dem Erscheinen der ersten Auflage von Kluges ekumvlogischem Wörferbuch hat es eine lexitalische Bearbeitung der Stymologie unseres modernen Sprachschafts nicht gegeben. Der Ersolg der seit dem Jahre 1884 erschienenen simt Auslagen und die Anertennung, welche dem Buche zuteil geworden, haben gezeigt, wie richtig der Gedanke war, die Ergebnisse des anziehendsten und wertvollken Telles der wissenschaftlichen Wortfolgung: den über die Entstehung und Seschichte der einzelnen Wörter unseres Sprachschaftes, in knapper lexitalischer Zarstellung zusammenzusgasen.

Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Form und Bebeutung jedes Wortes dis zu seiner Quelle zu verfolgen, die Beziehungen zu den klassischen Sprachen in gleichem Maße betonend wie das Verwandsschaftsverhältnis zu den ibrigen germanischen und romanischen Sprachen; auch die entsernteren orientalischen, sowie die kleischen und slavischen Sprachen sind in allen Fällen herangezogen, wo die Forschung eine Verwandsschaft seitzussellen vermag. Sine allgemeine Sinsleitung behandelt die Geschichte der deutschen Sprache in ihrem Umrissen.

Die vorliegende neue Auflage, die auf jeder Seite Befferungen ober Bufage aufweift, hält an bem früheren Programm bes Wertes fest, strebt aber wiederum nach einer Bertiefung und Erweiterung ber wortgeschichtlichen Probleme und ift auch diesmal bemüht, den neuesten Fortschritten ber etymologischen Wortforschung gebührende Rechnung zu tragen; fie unterscheibet fich von den früheren Auflagen besonders durch sprachwiffenschaftliche Nachweise und Quellenangaben, sowie durch Aufnahme mancher jüngerer Worte, beren Geschichte in ben übrigen Wörterbüchern · wenig berückfichtigt ift, und durch umfänglicheres Zuziehen der beutschen Mundarten. Mus ben erften Buchftaben feien nur bie folgenden Wörter, jum Teil Neufchöpfungen unferes Nahrhunderts, angeführt, die neu aufgenommen worden find: allerdings, Altkanzler, Anfangsgründe, Angelegenheit, Anschaulichkeit, anstatt, anzüglich, Afchenbrobel, Afchermittwoch, ausmergeln, Begeifterung, beberzigen, beläftigen, bemitleiben, beseitigen, Beweggrund, bewerfftelligen, bilbfam, bisweilen, Blamage, Buttner, Chrift, Chriftbaum, Chrifttinden; aus bem Buchftaben & nennen wir: Kabache, Kämpe2, Kammertätichen, Kanapee, Kannengießer, Känfterlein, Kanter, Kaper2, Käpfer, Kartätsche, Kagenjammer usw. Am besten aber veranschaulichen einige Bahlen die Bervollständigung des Bertes feit feinem ersten Erscheinen: die Bahl ber Stichworte hat fich von ber erften gur fechften Auflage vermehrt im Buchstaben A: von 130 auf 280, B: von 387 auf 520, D: von 137 auf 200, E: von 100 auf 160, F: von 236 auf 329, G: von 280 auf 330, R: von 300 auf 440, P: von 180 auf 236.

### Von Luther bis Lessing.

Sprachgeschichtliche Auffätze

pon

### Friedrich Kluge,

Professor an der Universität Freiburg i. Br.

Vierte durchgesehene Auflage.

8°. VII, 253 S. mit einem Kärtchen. 1904. Preis M. 4.—, geb. M. 5.—.

Inhalt: Kirchenfprache und Bolkssprache. — Maximilian und seine Kanzlei. — Luther und die deutsche Sprache. — Schriftsteller und Buchdrucker. — Schriftsprache und Mundart in der Schweiz. — Oberdeutscher und mitteldeutscher Wortschap. — Niederdeutsch und Hochdeutsch. — Latein und Humanismus. — \*Joeal und Mode. — Oberdeutschland und die Katholiken. — \*Goethe und die deutsche Sprache. — Anhang: Zeittafeln zur neuhochdeutschen Sprachgeschichte; Namen- und Sachregister; Wortregister.

### Urteile der Presse über die bisherigen Auflagen:

"Es muß mit allem Nachdrucke betont werden, daß Kluges Schrift eine sehr lehrreiche und für den größeren Leserkreis, für den sie bestimmt, hocherwünschte ist." Deutsche Litteraturzeitung 1888 Nr. 14.

"Der Verfasser der vorliegenden Aufsätze zur Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache hat bereits bewiesen, daß er es vortrefflich versteht, für einen größeren Leserkreis zu arbeiten, ohne der strengen Wissenschaftlichkeit dadurch Abbruch zu tun. Er weiß seine Forschungen in ein Gewand zu kleiden, welches auch Nicht-Fachleute anzieht; er stößt nicht ab durch zu viele Zitate, durch störende Anmerkungen und weitläufige Exkurse; er greift geschickt die interessantesten Probleme heraus und behandelt sie mit leichter Feder, so daß auch der Laie gereizt wird, weiter zu lesen. Und sollte es nicht ein Verdienst sein, gerade die ebenso schwierigen als wichtigen und interessanten Fragen, die sich an die Geschichte der Ausbildung unseres schriftlichen Ausdruckes anknüpfen, in weitere Kreise zu tragen, insbesondere auch die Schule dafür zu gewinnen? Die Schule, die sich der germanistischen Forschung gegenüber sonst so spröde verhält? Wenn Kluge mit der vorliegenden Schrift in Lehrerkreisen denselben Erfolg erzielt, wie mit seinem etymologischen Wörterbuche, so verdient er schon deswegen die wärmste Anerkennung. . . . " Literarisches Centralblatt 1888 Nr. 34.

<sup>\*</sup> Die neue Auflage ift um biefe beiben Auffage vermehrt.

Ladendorf,

Zistorisches Schlagwörterbuch.



H.D L1546h

## Zistorisches Schlagwörterbuch

Gin Berfuch

von

Otto Ladendorf

25/2/31

Straßburg und Berlin Berlag von Karl J. Trübner 1906. MANUAL STATE OF THE STATE OF TH

### Friedrich Kluge

gewidmet.



#### Dorwort.

Dies Buch ist bestimmt, die bisherigen zerstreuten Erzebnisse der Schlagwortsorschung präzis zusammenzusassen und durch eine große Anzahl neuer Artisel zu bereichern. R. M. Meners bahnbrechende Studie "Vierhundert Schlagsworte" (Leipzig 1900) bot die Anregung, die daran sich anschließenden Aussührungen Robert F. Arnolds, Feldmanns, Gomberts usw. waren weitere willsommene Lorarbeiten.

Eine unbedingte Grenzscheidung zwischen Schlagworten und Geslügelten Worten ist aus inneren Gründen nicht durchsführbar. Dennoch ist eine genauere Regulierung als bisher entschieden wünschenswert. Ich habe mich naturgemäß bei der Behandlung von Parallelen auf das Unentbehrlichste beschränft, bin aber auch da eigene Wege gegangen.

Eine Sammlung wie die vorliegende wird des Anfechtsbaren und Jrrtümlichen nicht leicht entraten. Sie gibt sich auch nur als ein Versuch aus. Ein solcher jedoch schien mir von wissenschaftlichem und allgemeinem Interesse zu sein. Die mitgeteilten Beobachtungen werden, zumal durch Verücksichtigung der modernsten Schlagworte, nicht nur die vorhandenen deutschen Wörterbücher ergänzen, sondern auch dem fünstigen historischen Fremdwörterbuch mannigsach zugute kommen. Zur Vervollsommnung derartiger Studien

ist möglichst vielseitige Mitarbeit sehr nützlich. Für bezichtigende oder ergänzende Mitteilungen werde ich daher jederzeit herzlich dankbar sein.

Auch bei der Ausarbeitung dieses Buches hat es mir an privater Hilfe nicht gesehlt. Ich nenne Herrn Dr. Wilhelm Feldmann und vor allem Herrn Hofrat Pros. Dr. Friedrich Aluge an der Universität Freiburg i. Br., der mir mit Rat und Tat treulich zur Seite gestanden hat. Meinem Buche selbst kann ich keinen besseren Wunsch mit auf den Weg geben, als daß es in Wahrheit ein "Büchmann der andere" werden möge, d. h. ein gleich zuverlässiger Führer für das in seinem Reichtum kaum abzuschätzende Sondergebiet der Schlagworte.

Leipzig, im September 1905.

Otto Ladendorf.

Wie wär's mit einem Register aller Schlagworte, politischer, fünstlertischer, wissenschaftlicher? Dazu mußte man einen Berein von Gelehrten gründen!

Bierbaum, Pankrazius Graunzer.

### Linleitung.

Die bunte Sammlung, welche ich hier vorlege, umfaßt Außebrücke auß verschiedenen Jahrhunderten und von sehr verschiedenem Wert. Denkwürdige und lebenskräftige Worte wechseln mit leichter Tagesflitterware, die plözlich aufgewirbelt und oft rasch wieder verweht wird, geschichtlich Bedeutsames mit dem Allermodernsten. Und doch möchte ich diese mannigfaltigen Zeugnisse unter dem einen gemeinsamen Namen einfangen: Schlagworte.

Darunter sollen im folgenden solche Ausdrücke und Wendungen verstanden werden, denen sowohl eine prägnante Form wie auch ein gesteigerter Gefühlswert eigentümlich ist, insosern sie nämlich entweder einen bestimmten Standpunkt für oder wider ein Streben, eine Einrichtung, ein Geschehnis nachdrücklich betonen oder doch wenigstens gewisse Untertöne des Scherzes, der Satire, des Hohnes und dergleichen deutlich mit erklingen lassen.

Ob der Schöpfer des Wortes oder des besonderen Bedeutungsinhaltes bekannt ist oder nicht, ob es vorübergehend oder dauernd
im Sprachleben weiter geführt wird, ob es einen beschränkteren
oder allgemeinen Berbreitungsbezirk hat — all dies kommt für
die Bestimmung des Begriffs selbst nicht in Betracht. Dadurch
unterscheide ich ihn von der von Feldmann in einem dankenswerten Aufsat (Beilage zur Münchener Allgem. Zeitung 1905,
Nr. 77) vertretenen Auffassung. In der Tat ist das Schlagwort ein sehr vielseitiges Produkt.

Schon seiner Entstehung nach ist es ein Allerweltsding. Bald erblüht es, ohne daß es gelingt, seinen Urheber sestzustellen, bald läßt sich dieser und die Zeit des Aufsommens genau nachweisen, zumal wenn es sich um charafteristische Prägungen berühmter Männer handelt. Bald wiederum ist das Schlagwort eine Augenblicksschöpfung, eine rednerische Entgleisung, ein Witwort, ein Spikname, eine frästige Berwünschung, eine blendende Phrase, bald eine wohlausgesonnene Losung, ein zündendes Programmwort, eine Parteibezeichnung, ein origineller Titel, eine Heraussforderung oder Versprechung.

Auf allen möglichen Gebieten läßt sich derlei beobachten. Die Spielarten der Schlagworte sind also mannigsaltig genug. Gleichwohl treten einzelne Gruppen dominierend hervor. Politik, Literatur und Aunst geben weitaus das meiste an die Hand. Da bringt fast jedes Jahr neuen Zuwachs. Doch gibt es auch da gewisse Konjunkturen. Namentlich wenn die Wogen des öffentlichen Lebens besonders hochgehen, werden eine Menge Schlagworte ans Land geworfen. Viele glitzernde Kiesel, aber auch mancher gehaltvoller Ausdruck. So hat z. B. in politischer Hinsicht die französische Kevolution gewirkt, ferner das Kingen um deutsche fonstitutionelle Versassungen, die soziale Erregung, die Flottenagitation, der jeweilige Kampf um neue Handelseverträge, die inaugurierte Weltpolitik.

So find auch die Bezeichnungen großer literarischer Strömungen, des Sturms und Drangs, der Romantif, des Jungen Deutschlands, des Realismus und Naturalismus, der Decadence und Heimatfunst nicht nur selbst zu Schlagworten geworden, sondern haben auch noch zahlreiche andere im Gesolge gehabt. Nicht anders steht es bei tiefgehenden fünstlerischen Prinzipienstreiten. Neue Erfenntnisse und technische Fortschritte verlangten immer gebieterisch nach entsprechenden sprachlichen Ausdrücken, deren Schlagkraft um so größer zu sein pflegte, je erbitterter die Gegnerschaft war: Impression, Sezession, Jugendstil mögen zeugen für viele.

Aber auch die Wissenschaften liefern nicht unerhebliche Ausbeute. Epochemachende Entdeckungen oder methodische Errungenschaften sinden oft genug in der Sprache einen charafteristischen und wirksamen Niederschlag. Erinnert man nun noch an die religiösen Bewegungen, an die Bedeutung der Bolkswirtschaft, des öffentlichen und geselligen Verkehrs, des Zeitungswesens und Theaters, an modische Auswüchse und an das Walten der Volksstative überhaupt, so dürften die Quellgebiete leidlich vollständig umschrieben sein.

Die Lebensbauer der Schlagworte ist eine recht unterschiedliche. Ginzelne sind wie Meteore, andere wie Kometen, noch andere lassen sich als eine Art Wandelsterne bezeichnen, deren Glanz erst im Laufe der Zeiten verblaßt oder die sogar bei passender Gelegenheit, manche selbst wiederholt, plözlich wieder in neuem Licht erstrahlen. Mit anderen Worten: die Schlagkrast eines solchen Ausdrucks schwindet nicht nur, sobald gewisse ünßere Bedingungen nicht mehr erfüllt werden, sondern kann auch zu andrer Zeit, meist unter entsprechender Ummodelung des Inhalts, ganz überraschend neu belebt werden. Dann darf man geradezu von einer Wiedergeburt reden. Ich nenne als Beispiele: Natürliche Grenzen, Völkersrühling, Imponderabilien, Imperialismus usw.

Ein hübsches Zeugnis für die zeitliche Beschränkung bringt Lothar Bucher, der schon vor Meyer in sesselnder Darstellung "Über politische Kunstausdrücke" gehandelt hat (Deutsche Kevue, 12. Jahrg. 2. Bd. S. 73 f.): "Das Wort "die besten Interessen Europas" wurde zu Ansang des Jahres 1853 von England, irren wir nicht, von dem Grasen Aberdeen in Umlauf gesetzt, ging sosort in alle Zeitungen, also in alle europäischen Sprachen über und verschwand ebenso plötzlich in dem Pulverdamps an der Alma. Es war das eine algebraische Formel, dei welcher die wenigen sich etwas und zwar jeder etwas anderes, die vielen nichts dachten." Wer dächte hier nicht auch z. B. an so furzledige Vildungen, wie Weltmarschall, Sühneprinz u. a.!

Ahnliche Mannigfaltigkeit zeigt die räumliche Verbreitung der Schlagworte. Es gibt folche, die nur in gewiffen Bezirken oder Ländern gedeihen, aber es fehlt auch nicht an Ausdrücken, die sich gleichsam zu Weltschlagworten entwickelt haben. Wo

schilt man so beweglich die Hatatisten? Wo spricht man aber nicht von Boyfott, Internationale, Interview? Ein reger Austausch fördert in der Neuzeit zumal die Verbreitung der Schlagworte ungemein. Französsische und englische Ausdrücke werden oft unmittelbar nach ihrem Entstehen auch ins Deutsche eingeführt. Andere Länder sind zum Teil darin zurückhaltender, besonders wenn fein Bedürfnis danach besteht. Interessante Belege verzeichnet auch hier Bucher S. 73: "Im Oktober 1856 schrieb der "Nordin einem Streit mit der "Kreuzzeitung": "Ihr wendet eure Stichwörter Liberalismus und Konservatismus sortwährend auch auf Rußland an. Aber wir haben nicht einmal diese Wörter in unserer Sprache, sie sind ganz unübersehdar. In diesen Gegensähen sind Prinzipien und Übel ausgedrückt, die dem Charafter Rußlands völlig fremd sind.

Sollte sich nicht seitdem die russische Sprache durch entsprechende Ausdrücke bereichert haben? Und würde nicht das durch ein Abschnitt in der russischen Geschichte bezeichnet sein?" Im Anschluß daran wird ein bezeichnender Ausspruch Mazzinis aus dem Jahre 1850 mitgeteilt, der die Wörter Kommunismus und Sozialismus als zwei den Massen Jtaliens noch unbekannte Ausdrücke beanstandet.

Gbenso ist das Bildungsniveau vielsach recht wesentlich für die Verbreitung. Denn Schlagworte, die der ästhetischeliterarische Feinschmecker liebt, werden von Angehörigen anderer Kreise ost kaum gesannt, geschweige gewürdigt. Und umgekehrt bleibt manches Schlagwort der unteren Bevölkerungsschichten dem Fernerstehenden fremd oder gleichgültig.

Außerlich ist die mehr oder minder charafteristisch zugespitzte oder geschliffene Form zu beachten. Soll der Ausdruck wirklich einschlagen, so muß er kurz und treffend sein. Durchsaus nicht immer aber ist das Schlagwort zugleich ein sprachslicher Neuling. Oft genug wird nur ein längst vorhandenes Wort entsprechend aufgefrischt und beslügelt. Erst der neue Inhalt gibt dann die Schlagkraft, so daß man mit einem Male solchen Ausdrücken einen ganz eigenen Geschmack abgewinnt, die man vordem als alltägliche kaum näher beachtete. Ja, der neu

aufgefüllte Wein droht bisweilen sogar den alten Schlauch zu sprengen. Es ist demnach zwischen der objektiven Geschichte eines Wortes und der subjektiven Erhöhung zum Schlagworte in vielen Fällen scharf zu scheiden. Ein gut Teil der Schlagworte ist überdies ausländisches Sprachgut, das seine fremde Herfunst nicht verleugnet. Wie es scheint, wird dadurch der Reiz noch verstärkt.

Sehr oft erschöpft sich der Gedanke nicht in einem sprachlichen Ausdruck. Die Triebkraft wirkt weiter. Eine Fülle von Ableitungen und Zusammensehungen, von verwandten und entgegengesehten Bildungen schließt sich nicht selten an. Selbst parodistische Ausdrücke werden so erzeugt. Ganze Schlagwortfamilien sprießen auf und bilden eine farbenbunte Flora. Oder das Schlagwort ist selbst nur die Abspaltung oder Spezialisierung eines älteren Ausdrucks, also bereits eine sesundäre Erscheinung. Was sehren uns in dieser Beziehung Beispiele, wie: Volkstum, europamübe, Junges Deutschland, Krawall, Bummler, Heimatkunst, liberal usw.!

Den Haupterklärungsgrund für die mitunter gang erstaun= liche Wirkung eines schlagenden Wortes gibt jedoch der ihm innewohnende Gefühlswert. Dieser fasziniert manchmal geradezu den Borer oder Lefer durch die Stimmungen, die er in ihm weckt. Man darf gewissermaßen von einem Dunstkreis einzelner Ausdrücke reden, der die Sinne gefangen nimmt. Reiner gibt hierfür einen anschaulicheren Beweis als der große Sprachfünstler Nietziche. Nicht mit Unrecht nennt ihn Erdmann. Die Bedeutung des Wortes (1900) S. 131 schlechthin einen Falschmunger wider Willen und charafterisiert seine Sprechweise treffend durch folgende Ausführungen: "Die zauberhafte Wirkung ber Nietzicheschen Sprache beruht immer auf einer Ausbeutung der Gefühlswerte und der Vieldeutiakeit der Worte: mit Meister= schaft versteht er es, die in den Worten schlummernden Geister zu entfesseln und Wirkungen zu erzielen, wie sie sonst nur durch die Musik erreichbar sind. Immer entsacht er zahllose, einander widerstreitende, sympathische oder reaktive Affekte. Auch dann, wenn er nüchtern und sachlich zu reden scheint, kann man ein

leises schmerzliches Stöhnen vernehmen oder den eisigen Hauch von Verachtung spüren. Sieghaftes Frohlocken und alle Nüancen eines tiesen Efels weiß er wie kein anderer zu äußern und zu suggerieren." Man höre: Bildungsphilister, freie Geister, fröhliche Wissenschaft, Umwertung aller Werte, Herdentiermoral, Jenseits von Gut und Böse, Blonde Bestie, Übermensch uff. Was bedarf es weiteren Zeugnisses!

Doch auch die schwächeren Potenzen volkstümlichen Humors oder Spottes steigern mancherlei Ausdrücke und Wendungen zu schlagenden Worten.

Aus alledem ergibt sich, daß es auf diesem Beobachtungsstelbe in der Regel nicht genügt, möglichst genau den Geburtssschein beizubringen, sondern daß man auch der weiteren Entwicklung nachgehen muß, daß man ebenso auf das allmähliche oder plöhliche Absterden als auch auf das Wiederausleben der Schlagworte zu achten hat. Man hat also nicht sowohl auf eine isolierte Wortbehandlung auszugehen als vielmehr auf prägnante Entwicklungsstizzen. Einzelne Artisel wachsen sich dabei von selbst zu kleinen Wortbiographien aus. Daher ist es von Vorteil, wenn zugleich mit dem Ausdrucke auch etwas Erdreich mit aussgehoben wird. Ahnliche Einsicht hat schon den "Büchmann" mit den Jahren zu einem "gelahrteren" Ratgeber gemodelt, der die Vorgeschichte der Geslügelten Worte zum guten Teil mitsbeachtet und auch auf die Nachgeschichte manchen Blick wirft.

Und doch ist das Geflügelte Wort von dem Schlagwort, worunter ich außer dem synonymen Stichwort diesenigen Scheltz, Spottz, Hohnz, Witz und Kraftworte auch inbegreise, die der obigen Begriffsbestimmung genügen, offendar zu scheiden. Die Abgrenzung lehrt die von Robertztornow geschöpfte Desinition: "Ein geslügeltes Wort ist ein in weiteren Kreisen des Vaterlandes dauernd angesührter Ausspruch, Ausdruck oder Name, gleichviel welcher Sprache, dessen historischer Urheber oder dessen literarischer Ursprung nachweisbar ist." Allerdings paßt das ausgesammelte Material keineswegs allenthalben in diesen Rahmen. Die Zahl dersenigen Artikel, die sich unbotmäßig erweisen, ist sogar ziemlich beträchtlich. Einzelne sind weit eher

als echte Schlagworte zu bezeichnen. Hat sich doch der "Büchmann" gerade in den letzten Auflagen nicht unwesentlich aus der Schlagwortsorschung selbst bereichert. Dennoch werden nicht wenige Ausdrücke und Wendungen von beiden Seiten angesprochen werden dürsen. Wer wollte einseitig Ausdrücke, wie romantisch, blaue Blume, Justemilieu, Weltschmerz, geographischer Begriff, rettende Tat, rotes Gespenst, Zukunftsmusik, Kulturkampf, Fin de Siècle, Jingo usw. für sich nur reklamieren? Nur die Art der Behandlung macht da den Unterschied.

Gleich fließend ist die Grenze gegenüber dem Bezirk der Modewörter. Das hat bereits Feldmann scharf betont: "Große Beliebtheit macht ein Wort noch nicht zum Schlagwort — im Gegenteil, es ift das Schickfal vieler Schlagworte, sehr beliebt zu werden und dann mit Verluft ihrer Gigenart zu Modewörtern herabzusinken. Das geschah mit artig (gleich galant), Aufflarung, empfindfam, Fortschritt, Grazie, Idee, Ratur, Philifter, Weltbürger und vielen anderen Wörtern, die der Schlaawortforscher ebenso zu beachten hat wie der Modewortforscher. So nehmen diese beiden oft dasselbe Wort mit Recht für sich in Anspruch, während die Frage in vielen Fällen ohne weiteres zu aunsten des einen oder anderen ent= schieden werden kann. Denn durchaus nicht alle Schlaaworte werden Modewörter — man denke nur an die lange Reihe der Eigennamenworte, wie goethisieren, gottschedisch, Grandisonfieber, flopftodeln, siegwarthisieren, Wertherfieber!

Umgekehrt find viele Modewörter nie Schlagworte gewesen, 3. B. fatal, Fahrtausend, staunen, suß, voll und ganz."

Dazu die weiteren Bemerkungen: "Lektüre, das Goethe 1772 als Modewort bezeichnet, ift Schlagwort gewesen in der lese wütigen zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als viele Leute ihren Stolz darein setzten, "Personen von Lektüre" zu werden, und sicher ebenso viele diese Sucht verurteilten und verhöhnten. Auch die Wörter interessant und liebenswürdig, die Goethe 1807 in einem Brief an Frau v. Stein als "Gesellschaftsworte" bezeichnet, sind Schlagworte als bewußter Ausdruck eines bes

ftimmten Standpunktes, d. h. wenn sie im Ernst als Forderung oder spöttisch zur Verhöhnung einer solchen Forderung gebraucht werden, Modewörter aber als allgemein beliebte, bis zum Überbruß ausgesprochene Bezeichnungen!"

Dem Modewort fehlt demnach die bestimmte Energie des Schlagwortes. Es ist ein Erzengnis, das plötlich ganze weite Bevölferungsschichten epidemisch durchsetzt und meist nur ziemlich gedankenloß gebraucht wird. An Mannigfaltigkeit der Form und des Inhalts wetteifert es mit der Mode felbst. Sein Ursprungsbereich liegt nach Brennert1), der eine ergögliche Ernte aus den letten Sahrzehnten gehalten hat, auf dem langen Wege vom übermütigen "Bierausdruck" bis zur gebildeten Phrafe. Über seine Gigenart äußert er sich (Modeworte, Berlin 1898 S. 12f.) wie folgt: "Was allen diefen Worten gemeinsam ift, das ist. daß sie fast ausnahmslos auf Umwertungen oder Um= bildung ber gewöhnlichen Sprachbilder und auf das Gefet ber Stereotypie ihre unerhörte Wirfung gründen. Gie find eine blinkende Scheidemunze, mit der sich zahlreiche Sterbliche tapfer durch das gesellschaftliche Leben schlagen, die aber auch von solchen Zeitgenossen nicht ganz verschmäht werden, die in der alücklichen Lage sind, nicht nur wenn sie schweigen, sondern auch wenn sie reden, die Rosten der Unterhaltung mit Gold au beftreiten."

Solche Entwertung, die auch manches ursprüngliche Schlagwort zum farblosen Modewort macht, charakterisiert Bürde, Vermischte Gedichte (1789) S. 125 anschaulich durch die Verse:

"Auch Modewörter gibt's, so gut wie Modesarben; sie dauern freilich kurze Zeit, Und viele Lieblingsphrasen starben im Sumpse der Vergessenheit. Der Trödler handelt jest mit der Empfindsamkeit; Kraftsprache, Bardenton, des Minneliedes Säuseln— Untiquitäten sind's!— das oft gespielte Spiel

<sup>1)</sup> Vergl. auch Feldmanns Sammlungen über "Modewörter des 18. Jahrhunderts" in IfdW. 6, 101 ff. und 299 ff. und Wustsmanns moderne Lifte (Allerh. Sprachd.) S. 355 ff.

macht keine Wirkung mehr; wir finden fad' und kühl, was zum Entzücken sonst gefiel: fast jedes Jahr bringt einen andern Styl, wo die Gedanken sich nach neuen Formen kräuseln."

Doch nicht genug. Einzelne Ausdrücke machen sogar die Metamorphose vom Schlagwort zum Modewort und dann zum Geflügelten Wort oder auch in anderer Reihenfolge durch. Das hat Feldmann an der schönen Seele lehrreich stizziert. Das Beispiel ist natürlich nicht das einzige der Art.

Die Schlaamortforschung ift erft ein junger Zweig am Baume der deutschen Wortforschung. Ihre Methode bedarf also noch der Bervollkommnung. Auch die Hilfsmittel find beschränkt. Die Wörterbücher lassen nur zu oft im Stiche. Selbst ausdrückliche literarische Zeugnisse sind immer mit Vorsicht zu verwerten. Der Bildungsgrad und subjektive Frrtumer des betreffenden Zeugen, der landschaftlich wechselnde Sprachaebrauch, der Grad der Verbreitung einer Schrift oder Rede, die oft zu beobachtende Willfür in der Verwendung fremdsprachlicher Parallelen — alle diefe Referven find forasam in Anschlag zu bringen, wie Arnold in der Zeitschrift für die öfterreichischen Gymnasien 52, 964 ff. recht beachtlich dargetan hat. Von irreführenden typographischen Kenn= zeichen durch beliebigen Sperr= oder Fettdruck oder durch Hervor= hebung mit Anführungsftrichen ganz abgesehen. Auch die zur Erläuterung jeweilig erforderlichen Spezialkenntnisse sind so verschiedenartia, daß mancher Fehlgriff zunächst nicht erspart bleiben wird. Ebenso ift man beim Nachgraben in vermeintlichen Fundgruben eigenen Enttäuschungen ausgesetzt. Manches obsture Pamphlet, manche längft vergeffene Gelegenheitsschrift, mancher bizarre Stribent bietet bisweilen mehr als die instematische Leftüre angesehener Schriftsteller. Gerade so pointierende Stilisten wie Beine und Gukkow, folche Wortfanatifer wie Campe und der beutschtümelnde Jahn, solche originalitätssüchtige wie Johannes Scherr, folche schöpferische wie Nieksche, solche vielfach interessierte Geifter wie Wieland, solche hervorragende Männer der öffent= lichen Wirksamkeit wie Bismarck usw. find dafür am ergiebigsten. Überhaupt sind die Schriftgattungen polemischen und satirischen Charafters in der Regel besonders lehrreich. Ein wertvolles Sammelbecken ist in diesem Betracht vor allem der Kladderadatsch. Aber auch andere Zeitschriften und Withlätter, die auf modische Strömungen achten, liesern dankbare Ausbeute. Wie wichtig für die Geschichte der Schlagworte die Leitartikel der Tageszeitungen, die Parlamentsberichte, Wahlflugblätter und dergleichen Produkte sind, ist ja allbekannt.

Den Wert solcher Beobachtungen hat Richard M. Mener, ber dieses Gebiet erst wirklich erschlossen hat, mit beredtem Munde betont. So viele leere Schälle nun auch aus dem Geschwirr der Schlaamorte beraustonen, sie enthalten doch eine Fülle interessanter Stimmen aus vergangener und gegenwärtiger Zeit, die dem, der recht zu hören versteht, gar manche wertvolle Auskunft geben. Nicht nur der Sprachforscher vermag daraus Gewinn zu ziehen. Nicht nur er kann an diesen Ausdrücken in eigenartiger Weise oft typische Wortschicksale studieren, wie Ebbe und Flut bei der Aufnahme eines Schlagwortes wechselt, wie einzelne Ausdrücke merkwürdig umgebogen werden, Schimpfworte zu ftolzen Partei= namen (Whias, Tories, Genfen!) fich modeln, wie neue Worts fippen plöklich emporschießen, wie neue Gedanken und Stimmungen nach konformem sprachlichen Ausdruck ringen, wie fremdes Sprachaut übernommen oder bearbeitet wird, sei es durch Amalgieren, fei es durch Verdeutschen.

Auch dem Literarhistoriker eröffnen sich durch Würdigung der Schlagworte bedeutsame Ausblicke. Ganze Bewegungen werden dadurch präzis charakterisiert. Man denke z. B. an die Originalund Kraftgenies, die Schicksalstragödie, die innere Form, die spezifische Lyrik usw.! Manches Stück Poesie und Poetik wird in solchen Ausdrücken lebendig.

Gleichwohl werden die fulturgeschichtlichen Beziehungen immer das größte Interesse erregen. Sie sind fesselnd für jedermann. Wieviel läßt sich über die Psychologie des Publikums, über den Wandel des Geschmacks, über Anleihen bei fremden Völkern, über tiefgehende heimische Bewegungen gerade aus den Schlagworten entnehmen! Mit gutem Grund fragt Bucher S. 72: "Wo und wann ist die erste Thronrede gehalten, die erste Adresse

bebatte geführt worden, und wie sahen sie aus? Wieso sitzt die Rechte rechts und die Linke links? Wie ist die politische Bebeutung des Wortes Kot entstanden? Welches ist der Stammbaum der Grundrechte? Was ist das europäische Gleichgewicht? Wer hat das Wort Rechtsstaat ersunden? Wo ist der Belagerungszustand, die Sache und das Wort, aufgekommen?" Die Fragen lassen sich auch für inländische Schlagworte schier unerschöpflich stellen und beantworten.

Meyer vergleicht zum Schluß ein paar schöne Verse Théophile Gautiers von dem Landmann, dem eine alte Münze, welche er aus seinem Ucker herausgepflügt hat, einen vergessenen Fürsten enthüllt. So gewähren auch die Schlagworte manchen überzaschenden Aufschluß über "den Herzschlag des Volkes selbst und der Zeit". Denn:

"Wie die Zeiten sind, so sind die Wort und hinwiderumb wie die Wort, so sind auch die Zeiten. Verba ut nummi." — Unartig Teutscher Sprachverderber (1643).

### Verzeichnis

### der häufiger zitierten Werke und Abkürzungen.

1. Wörterbücher, Sammlungen und Zeitschriften.

Abelung: Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches ber hochdeutschen Mundart, Leipzig 1774 ff.

Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache, Braunschweig 1807 ff.

Campe, Ergb. — Ergänzungsband. Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke, Braunschweig 1813.

DWb. = Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Leipzig 1854 ff.

Bennat: Berfuch eines deutschen Antibarbarus, Berlin 1796f.

Henne: Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1890 ff.

Kehrein: Fremdwörterbuch, Stuttgart o. J. (1876).

Kluge: Etymologisches Wörterbuch ber deutschen Sprache, 6. Aufl.
Straßburg 1899.

Reichel: Kleines Gottsched-Wörterbuch, Berlin 1902.

Sanders: Wörterbuch der deutschen Sprache, Leipzig 1860 ff. 3 Bände.

Sanders, Ergb. = Ergänzungs-Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 1885.

Sanders, Fremdw. = Fremdwörterbuch, 2. Aufl. Leipzig 1891.

Haris o. J.

Littré: Dictionaire de la langue française, Paris 1863 ff.

Littré, Suppl. = Dictionnaire de la langue française. Supplément, Paris 1877.

Sachs-Villatte: Französisch-deutsches Supplement-Lexikon, Berlin 1894.

Murray: A new english dictionary, Oxford 1888 ff.

Andresen: Über deutsche Volksetymologie, 6. Aufl. Leipzig 1899.

Brennert: Modeworte, Berlin 1898.

Büchmann: Geflügelte Worte, 22. Aufl. bearbeitet von Ed. Jppel, Berlin 1905.

Combert, Festg. — Gomberts Auffat "Über das Alter einiger Schlagworte" in der Festgabe für die 13. Hauptversammlung des Allgem. Deutschen Sprachvereins zu Breslau (1903).

Mener: Vierhundert Schlagworte, Leipzig 1900.

Nehry: Zitatenschatz, 2. Aufl. Leipzig 1895.

Tappert: Rich. Wagner im Spiegel der Kritik, 2. Aufl. 1903.

Widmann: Geschichtsel, Paderborn 1891.

Winter: Unbeflügelte Worte, Augsburg 1888.

Buftmann: Allerhand Sprachdummheiten, 3. Aufl. Leipzig 1903.

Athenäum, herausg. von A. Wilhelm und Friedrich Schlegel, Berlin 1798 ff.

Concordia, Gine Zeitschrift, herausg. von Friedrich Schlegel, 1. bis 6. Heft, Wien 1820—23.

Deutsches Museum, herausg. von Robert Prut, 1851 ff.

Die Gesellschaft, Realistische Wochenschrift, herausgegeben von M. G. Conrad, München 1885 ff.

Die Zeit, begründet von Hermann Bahr, Wien 1894ff.

Diosturen, herausg. von Th. Mundt, 1836 f.

Beimat, Blätter für Literatur und Bolfstum, Berlin 1900 ff.

Die vern. Tadlerinnen, Leipzig und Hamburg 1738.

3fbu. = Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Leipzig 1887 ff.

3fdW. = Zeitschrift für deutsche Wortforschung, Straßburg 1901 ff.

Ifdösterr. Gymn. = Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.

#### 2. Literatur.

Abbt: Vermischte Werke, Frankfurt und Leipzig 1783.

Arndt: Werke, herausg. von H. Rösch und H. Meisner, Leipzig 1892. Auerbach: Gesammelte Schriften. Stuttgart und Augsb. 1857 f.

Auffenberg: Sämtliche Werke. Siegen und Wiesbaden 1843 f.

Anrenhoff: Sämtliche Werke, 3. Aufl. Wien 1814.

Bamberger: Gefammelte Schriften, Berlin 1894ff.

Bettina: Dies Buch gehört dem König, 2. Aufl. Berlin 1852.

Bierbaum: Panfrazius Graunzer, Berlin 1896.

Bismard: Die politischen Reden, Hist. krit. Gesamtausgabe, besorgt von Horst Rohl, Stuttgart 1892 ff.

Du Bois-Reymond: Reden, Leipzig 1886 f.

Börne: Gesammelte Schriften, Hamburg und Frankfurt 1862.

Böttiger: Literarische Rustande und Reitgenossen, Leipzig 1838. Brunner: Die Prinzenschule zu Möpfelglück, Regensburg 1848.

Bürde: Bermischte Gedichte, Breslau 1789.

Demofratische Studien, herausa, von Walesrode, Sambura 1860. Deutsche Chansons mit einer Ginl. von Bierbaum, Berlin und

Leinzia 1901. Dühring: Die Judenfrage, Karlsruhe und Leipzig 1881.

Eichendorff: Werke, herausa, von Diete, Leivzig und Wien o. 3.

Engels: Die Lage der arbeitenden Rlaffe in England. 2. Ausa. Leipzia 1848.

Gucken: Geschichte der philos, Terminologie. Leipzig 1879.

Fenchtersleben: Sämtliche Werke, herausa, von Sebbel, Wien 1851.

Gaudy: Sämtliche Werke, herausg, von A. Mueller, Berlin 1844.

Geibel: Sämtliche Werke, 3. Aufl. Stuttaart 1893.

Glagau: Der Börfen- und Gründungsschwindel in Berlin, Leipzig 1876 (3. unveränderte Aufl.).

Golk: Inpen der Gesellschaft, Berlin 1864 (getreuer Abdruck der erften Aufl. von 1860).

Görres: Gesammelte Schriften, München 1854 ff.

Grillvarzer: Sämtliche Werke, herausa, von Sauer (Cotta) o. I.

Grün: Die foziale Bewegung in Frankreich und Belgien, Darmstadt 1845.

Suttow: Über Goethe im Bendepunkte zweier Sahrhunderte, Berlin

Beiträge zur Geschichte ber neuesten Literatur, Stuttgart 1839.

Gesammelte Werke, Frankfurt 1845 ff.

Deutschland am Borabend feines Falles oder feiner Größe, Frankfurt 1848.

Rückblicke auf mein Leben, Berlin 1875.

Dionyfius Longinus, oder: Über den äfthetischen Schwulft in der neuern deutschen Literatur, 2. Aufl. Stuttgart 1878.

Haeckel: Die Welträtsel, Bolksausgabe, Stuttaart o. 3. Haide: Nord und Sud. Caffel und Leinzig 1838.

Hamann: Schriften, herausg. von Friedrich Roth, Berlin 1821 ff.

Hartmann: Gefammelte Werke, Stuttgart 1874.

Sauff: Sämtliche Werke (Max Heffes Verlag), Leipzig o. J.

Sanm: Reden und Redner des erften Preußischen vereinigten Landtags. Berlin 1847.

Sebbel: Sämtliche Werke, Sift. frit, Ausgabe, beforat von Richard Maria Werner, Berlin 1901 ff.

Beine: Sämtliche Werke, herausg. von Elfter, Leipzig o. J. Berder: Sämtliche Werke, herausg. von Suphan, Berlin 1877 ff.

Bermes: Sophiens Reise von Memel nach Sachsen, Schaffhausen 1778.

Serwegh: Gedichte und fritische Auffate aus den Jahren 1839 und 1840, Belle-Bue bei Conftang 1845.

Silbebrand: Bom beutschen Sprachunterricht, 7. Aufl. Leipzig 1901. Hoffmann v. Fallersleben: Gefammelte Werke, herausa, von Gerftenberg, Berlin 1890 ff.

Holz: Sozialaristotraten, 2. Aufl. München und Leipzig 1905 (1. Aufl. 1896).

Souben: Guttowfunde, Berlin 1901.

Immermann: Werke (Sempel) Berlin o. 3. Jean Paul: Sämtliche Werke, Berlin 1840 ff. Jahn: Werke, herausg. von Guler, Hof 1884 f. Rogebue: Sämtliche Werke, Wien 1840 ff.

Rühne: Sein Lebensbild und Briefwechsel, herausg. von Pierfon, Dresden und Leipzig o. 3.

Rurnberger: Der Amerikamude (Reclams Univ.-Bibl. 2611-15).

Rurz, Berm.: Sämtliche Werke, herausgegeben von Fischer, Leipzig. Lagarde: Deutsche Schriften, Gesamtausgabe, Göttingen 1886.

Langbein: Sämtliche Schriften, 2. Aufl. Stuttgart 1841.

Laffalle: Gefamtwerte, herausg. von Blum, Leipzig o. 3.

Lavater: Ausgewählte Schriften, herausgegeben von Drelli, 2. Aufl. Bürich 1844.

Leffing: Sämtliche Schriften, herausg. von Lachmann-Muncker, 3. Aufl. Stuttgart 1886 ff.

Lienhard: Wasgau-Fahrten, 3. Aufl. 1902 (1. Aufl. 1896), Straßburg. Liscow: Sammlung fatyrischer und ernsthafter Schriften, Frankfurt und Leipzig 1739.

Lucians neueste Reisen oder mahrhafte Geschichten. Alethopel 1791. Marr: Der Sieg des Judentums über das Germanentum, 3. Aufl. Bern 1879.

Mary: Das kommunistische Manifest, 6. autorisierte deutsche Ausgabe, Berlin 1896 (1. Ausg. 1848).

Mehring: Die deutsche Sozialdemofratie, Bremen 1879.

Meinhold: Die babylonische Sprachen= und Ideen = Verwirrung der modernen Preffe, Leipzig 1848.

Melchior Striegel: Ein heroisch=episches Gedicht, herausg. von Ratschtn, Neue verb. Ausl. o. D. 1799.

Menzel: Europa im Jahre 1840, Stuttgart 1839.

Mollat: Reden und Redner des ersten deutschen Parlaments, Osterwieck 1895.

Mommfen: Reden und Auffate, Berlin 1905.

Mundt: Die Geschichte der Gesellschaft, 2. Aufl. Leipzig 1856.

Naumann-Buch: Gine Auswahl flass. Stücke aus Friedrich Naumanns Schriften, herausg. von Meyer-Bensey, Göttingen 1903.

Nietssche: Werke, 1. Bd.: Die Geburt der Tragödie. Unzeitgemäße Betrachtungen, Leipzig 1889.

2. Bb.: Menschliches, Allzumenschliches I, Leipzig 1900.

3. Vd.: Menschliches, Allzumenschliches II, Leipzig 1900.

4. Bb.: Morgenröte, Leipzig 1900.

5. Bd.: Die fröhliche Wissenschaft, Leipzig 1900.

6. Bd.: Also sprach Zarathustra, Leipzig 1901.

7. Bb.: Jenseits von Gut und Bose. Bur Genealogie ber Moral, Leipzig 1899.

8. Bd.: Der Fall Wagner. Götzen-Dämmerung. Nietssche contra Wagner. Der Wille zur Macht I. Dichtungen, Leipzig 1899.

9. Bd.: Nachgel. Werke aus den Jahren 1869-72, Leipzig 1903.

10. Bd.: Nachgel. Werke aus den Jahren 1872 3—1875/6, Leipzig 1903.

11. Bd.: Nachgel. Werke. Unveröffentlichtes aus der Zeit des Menschlichen, Allzumenschlichen und der Morgenröthe (1875/6—1880/1), Leipzig 1901.

12. Bd.: Nachgel. Werke. Unveröffentlichtes aus der Zeit der Fröhlichen Wiffenschaft und des Zarathustra (1881 bis 1886), Leipzig 1901.

13. Bb.: Nachgel. Werke. Unveröffentlichtes aus der Umswertungszeit (1882—1888), Leipzig 1903.

14. Bd.: Nachgel. Berke. Unveröffentlichtes aus der Umswertungszeit (1882/3—1888), Leipzig 1904.

15. Bb.: Nachgel. Berke. Der Bille zur Macht (Studien und Fragmente), Leipzig 1901.

Nordau: Die konventionellen Lügen der Kulturmenschheit, 19. Aufl. Leipzig o. J. (1. Aufl. 1883).

Novalis: Sämtliche Werke, herausg. von Meißner, Florenz und Leipzig 1898 ff.

Pfeffel: Poetische Versuche, 5. Aufl. Tübingen" 1816 ff.

Pfizer: Briefwechsel zweier Deutschen, 2. Aufl. Stuttgart und Tübingen 1832 (1. Aufl. 1831).

Prutz: Die politische Wochenstube, 3. unveränderte Aufl. Zürich 1845 (1. Aufl. 1843). Rleine Schriften, 2. Aufl. Merseburg 1850.

Pückler: Briefe eines Verstorbenen, 1. und 2. Teil, 3. Aufl. Stuttsgart 1836, 3. Teil, 2. Aufl. Stuttgart 1836, 4. Teil, 2. Aufl. Stuttgart 1837.

Rückert: Gesammelte poetische Werke, Frankfurt 1882.

Ruge: Briefwechfel und Tagebuchblätter, herausg. von Nerrlich, Berlin 1886.

Scheffel: Der Trompeter von Säkkingen, 232. Aufl. Stuttgart 1897 (1. Aufl. 1854).

Scherr: Michel, Leipzig o. J. 7. Aufl. (1. Aufl. 1858). Blücher, Leipzig 1862 f. Porfeles und Porfelessa, Berlin und Stuttgart 1882. Haidefraut, Wien und Teschen o. J. (1883). Gestalten und Geschichten, 2. Ausl. Berlin u. Stuttgart 1886.

Schiller: Ausgabe von L. Bellermann, Leipzig und Wien o. J.

Schlegel, Aug. Wilh.: Sämtliche Werke, herausg. von Böcking, Leipzig 1846f.

Schopenhauer: Sämtliche Werke, herausg. von Frauenstädt, Leipzig 1873 f.

Seume: Prosaische und Poetische Werke (Hempel), Berlin o. J.

Sombart: Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert 4. Aust. Jena 1901.

Stein: Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs, 2. Aufl. Leipzig 1848 (1. Aufl. 1842).

Treitschke: Politik, herausg. von Cornicelius, Leipzig 1897 f. Zehn Jahre deutscher Kämpke, 2. Aufl. Berlin 1879.

Vogt: Untersuchungen über Tierstaaten, Frankfurt 1851.

Boß: Sämtliche Gedichte, Königsberg 1802.

Wagner: Gesammelte Schriften und Dichtungen, 3. Aufl. Leipzig o. J.

Wieland: Werke (Hempel) Berlin o. J.

Wigard: Stenographischer Bericht von den Berhandlungen der Frankfurter konstituierenden Nationalversammlung, 1848 f. Kaifer Wilhelm II.: Reden in den Jahren 1888—1900, gefammelt und herausgegeben von Penzler (Reclams Univ.-Vibl. 3658—60 und 4548—50).

Wolff: Berliner Revolutions-Chronik, Berlin 1851 ff.

Alex. Graf v. Württemberg: Sämtliche Gedichte (Reclams Univ.= Bibl. 1481—83).

Züricher Sammlung = Sammlung kritischer, poetischer und anderer geistvollen Schriften, Zürich 1741 ff.

Affenartige Geschwindigkeit, heutzutage ein beliebtes Scherzwort, dem man es nicht mehr ansieht, daß es aus einer politischen Berhöhnung geschliffen wurde, die zuerst in einem von August Krawani versaßten Kriegsberichte der Wiener Presse vom 18. Juni 1866 zu lesen war. Darin wurde nach Büchmann S. 652 von einer affenähnlichen Beweglichkeit der Preußen geschrieben.

Der Spott war aber arg verfrüht, und die preußischen Blätter haben dem voreiligen Angreifer gehörig heimgeleuchtet. Umufanteste der polemischen Debatte, die durch diese Außerung hervorgerufen wurde, hat der Kladderadatsch in einem satirischen Auffat geleistet, der die Art der Wiener und füddeutschen Blätter u. a. folgendermaßen persiflierte: (1866, 115. Am 30. Juni): "Schweigen wir über die beflagenswerten Vorgange des fiebenjährigen Krieges! Nur so viel wollen wir erwähnen, daß fich um diese Zeit zuerst der preußische Geift in seiner ganzen Scheußlichkeit entlarvt hat. Damals zuerst zeigte fich jene affenartige Beweglichkeit, jene froschartige Kaltblütigkeit, jene schleim= artige Rähiafeit, jene hasenartige Schnelliafeit, durch welche in Berbindung mit einer hundeartigen Bachsamkeit, einer fakenartigen Behutsamkeit und einer efelartigen Ausdauer leider auf heimtückische Weise ein blühendes Land von der österreichischen Krone losgeriffen wurde."

Bergleiche z. B. auch S. 122, 126 und 147 "Mit "affenähnlicher" Geschwindigkeit". Dazu Grenzboten 1866, 2. Sem. 3, 172: "Aus dem Arsenal ihrer Bilder wappnete sich die "Presse" täglich mit neuen Gleichnissen und ließ die Feinde jetzt, da die "affensartige Beweglichkeit" und die "infusorienartige Rührigkeit" abs

genutt sind, mit der "Geschwindigkeit einer Epidemie" sich ausbreiten."

Agitator, von Murray 1, 184 seit 1780 (Burke) als politisches Stichwort belegt, wurde Ansang ber neunziger Jahre auf die französischen Demokraten übertragen und drang ziemlich gleichzeitig auch nach Deutschland herüber. Bergl. den Neuen Teutschen Merkur 1792, 2. Bd. S. 360, wo ein französischer Korrespondent über das Geschrei der dortigen "Agitatoren, der Jacodinischen Journalisten und republikanischen Freiheitssschwärmer' berichtet und dann S. 365 "von den sogenannten Jacodinern' schreidt: "Ich gestehe, daß einige unter diesen letteren den Namen der Agitatours, womit sie seit kurzem von ihren Gegnern belegt werden, so gut verdienen, als die ehmals so berüchtigten Agitators unter der Parlaments-Armee in den letten Jahren des unglücklichen Königs Carl I. von England."

Auch der Herausgeber Wieland nimmt dazu S. 375 das Wort und zitiert als Erklärung aller guten Bürger, daß sie "diese herrschsüchtigen Demagogen, die durch ihre Agitators, Journalisten und Libellisten das unaufhörlich von ihnen bearbeitete, geängstigte und aufgehehte Bolf in einem immerwährenden Zustand der Insurrekzion zu erhalten suchen"—nicht länger dulden wollen.

Später haben sich namentlich der irische Agitator O'Connell und der deutsche Agitator Lassalle einen großen Namen gemacht. Jeht wird der Ausdruck mit Borliebe auf sozialdemokratische Hehapostel angewandt. Die ursprünglich gleichbedeutenden Worte Agitation und agitieren haben den Beigeschmack des Tadels ziemlich verloren, ohne damit zugleich die politische Färbung abzustreisen.

Agrarier, ein politisches Fahnenwort, unter dem sich seit dem Februarkongreß von 1874 die radikale Partei der deutschen Landwirte zunächst zusammenscharte und aufs lebhafteste für die Interessen der Gutsbesitzer agitierte. Vergl. Grenzb. 1876, 2. Sem. 1, 441: "Die Agrarier wollten den Kongreß zu ihrem Organ machen; damit wurde aber alles disher Getane in Frage gestellt, der Charakter der landwirtschaftlichen Interessen-

vertretung total geändert." Dann werden eingehend ,die Bräs ludien der agrarischen Bewegung' gegeben und die Entwicklung zur entschiedenen Kampspartei aufgezeigt.

Im Gefolge dieser reaktionären Bewegung trat dann auch das vielbespöttelte Schlagwort vom notleidenden Agrarier oder Landwirt heraus. Siehe Harden, Apost. 1, 85 "not-leidender Landwirt' (1891). Mit starker Fronie gewürzt ist auch die jüngere Bildung Hausagrarier für die Genossenschaften städtischer Grundbesitzer, die in sozialdemokratischen Flugblättern zumal eine besondere Rolle spielt.

Bismarck, der nach Mener S. 82 den Ausdruck anfänglich felbst gebrauchte, verwirft ihn später als einen viel mißbrauchten Decknamen, der gehäffiger Unfeindung und Berleumdung Tor und Tür öffne. Bismarck-Jahrb. 5, 272f. heißt es in einem Artifel der Hamb. Nachrichten vom 13. Febr. 1897: "Schon der Rame "Aararier" bietet die Möglichkeit, darunter eine Sorte von Verschwörern gegen den Staat zu verstehen, denen man alle möglichen üblen Ansichten schuld geben kann, ohne den Nachweis dafür anzutreten. Was ist ein "Agrarier"? man ftatt "Agrarier" Landwirt und ftatt "Agrariertum" Land= wirtschaft, so entfällt die Möglichkeit, diesem Sauptgewerbe unferer Landsleute eine besondere Gemeinschädlichkeit beizulegen." Verwunderlich sei nur, daß die Argrarier selbst auf diese Fälschung eingingen. "Wir möchten deshalb den Interessenten der Landwirtschaft empfehlen, in ihrer Sprache die Anwendung der Bezeichnung "Agrarier" gänzlich zu vermeiden und sich stets als das, was fie find, als Landwirte, zu benennen und zu geben. Man braucht fein Burift der deutschen Sprache zu sein, um einen so verlogenen Ausdruck, wie es heutzutage die Bezeichnung "Nararier" geworden ist, zu perhorreszieren."

Allbeutschland, nach Gegenwart 8, 118 und 165 (1875) ein von E. M. Arndt geprägtes politisches Losungswort, über das Friedrich Latendorf sich ebenda äußert: "Der Begriff "Allsbeutschland" ist heute antiquiert; er gehört der Vorbereitungszeit an, über die wir glücklich heraus sind. Wir reden heute nur noch von Deutschland, dem geeinten lieben Vaterlande.

Wir gönnen aber dem Poeten gern den Ruhm, durch seine Lieder auf ein "Alldeutschland", auf "das ganze Deutschland" zu diesem Erfolge geistig mit gewirft zu haben." Bergl. Arndts Lied "Des Deutschen Baterland" (1813) mit dem Refrain: "Das ganze Deutschland soll es sein!"

Gleichwohl ift der Ausdruck von neuem beslügelt worden, indem ein im Jahre 1891 begründeter nationaler Schutzverein zur Wahrung des Deutschtums in Europa und über See drei Jahre später den Namen Alldeutscher Verband annahm und in einer eigenen Verbandsschrift, Alldeutsche Blätter' betitelt, für seine Bestrebungen erfolgreiche Propaganda betrieb.

Altar des Vaterlandes, eine ältere Wendung, von Gombert, Festg. seit 1778 belegt, die im Jahre 1813 zur Schlagwortsformel wird zur Bezeichnung der opferfreudigen Spenden, die damals so zahlreich von Patrioten und Patriotinnen dargeboten wurden. So heißt es z. B. in der Schles. Zeitung vom 1. Nov. 1813 (S. 1997): "Hierauf legte die Gesellschaft auf den Altar des Vaterlandes ein kleines Opfer der Dankbarkeit für die Sieger dei Leipzig nieder." Im Morgenbl. vom 29. Dez. 1813 werden Karl Müchlers "Gedichte, niedergelegt auf dem Altare des Vaterlands" angezeigt. Sbenda 1815 sindet sich in Nr. 32 die Schilderung der denkwürdigen Zeit: "Mit innigem Hochgefühle legten Tausende ihren kostbarsten Schmuck . auf den Altar des Vaterlandes; ja eine dieser Feldinnen opferte ihr schönes Hauptshaar, weil es ihr an Gold und Selkstein gebrach."

Gombert exinnert zugleich daran, daß durch allzu häufige Verwendung dieser Ausdruck schon bald nach den Befreiungsstriegen einen ironischen Beigeschmack bekam, der sich im Lauf der solgenden Jahrzehnte noch erheblich verstärkte. Zum Beweise zitiert er einen etwas spöttischen Hinweis auf die Lockensspenderin Hermine v. Schmettau dei Eichendorff (1823). Bergl. auch Gaudy 2, 45 (1836) die derb humoristische Stelle: "Bergönnen Sie mir, diese wenigen Stiche an Allerhöchstdero Naht als ein geringfügiges Opser auf den Altar des Vaterlandes niederlegen zu dürsen". Mit ähnlicher Satire schreibt Hebbel 10, 154 (1849): "In Pest selbst soll aber die Nationalgarde

ihre Waffen , auf den Altar des Baterlandes' niedergelegt haben, wahrscheinlich für die Engel des Herrn."

Amerifanismus als Stichwort zur Charafterisierung einer von materiellen Erwägungen beherrschten und offen zur Schau getragenen Sinnesrichtung geht nach Gutfow, Lebensbilder 2, 104 (1870) bereits bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Er erzählt nämlich über die Lehrtätigkeit des Philosophen Beneke an der Berliner Universität: "Er ging mit Locke, Hume, Jeremy Bentham. Letterer vertrat die Anwendung der Philosophie auf praftische Fragen der Neuzeit. Ginem Mann wie Gans fehlte es für diese Richtung nicht an dem ablehnenden Schlagwort: "Amerikanismus"." Vergl. auch Blankenburg, Die innern Rämpfe der nordamerikanischen Nation (1869) S. 41: "Wie überhaupt die Nation dem plötzlich enorm steigenden materiellen Wohlstande nicht gewachsen zu sein schien, so begann namentlich in den großen nördlichen Städten "Amerikanismus" der Inbegriff von Materialismus und lächerlichen Überschweng= lichkeiten zu werden. In Ermangelung von Adel, Titeln und andern Kriterien fester gesellschaftlicher Positionen suchte man burch oftensible Schaustellung des Reichtums zu imponieren."

Von modernsten Zeugnissen verdient Beachtung besonders M. G. Conrad, Was die Jsar rauscht (1889) 1, 120: "Der ideallose amerikanische Mensch .. wird auch im alten Europa der Mensch der Zukunft sein; heute kann man schon in gewissem Sinne den Juden als den Vertreter des Amerikanismus bei uns bezeichnen. Verzudung heißt eigentlich Amerikanisierung".

Amtsmüde und das davon abgeleitete Substantiv Amts=müdigkeit gehören zu den Lieblingsschlagworten der Zeitungen seit Beginn des "neuen Kurses". Harden, Apostata 2, 85 (1892) schreibt z. B. über den Grafen von Caprivi, 'der gute Kanzler sei schon des Amtes müde'. Und Gerüchte von der Amtsmüdigfeit dieses oder jenes Ministers bilden jetzt eine stehende Rubrik unter den politischen Mitteilungen. Vergl. auch die Parallele Kolonialmüdigkeit in den Grenzb. 1902, 3. Viertelj. S. 561.

Unarchift, als modernes Schlagwort für jene gewalttätigen und erbitterten Feinde jeder Staats- und Gesellschaftsordnung

von Murray 1, 307 seit 1862 (bei H. Spencer) belegt. In Deutschland gewinnt es erst ein Jahrzehnt später größere Bebeutung und gehört jett zu den internationalen Schlagworten.

Die Ausdrücke Anarchift und Anarchismus selbst sind natürlich viel älter. Wieland spricht z. B. schon kurz nach der französischen Revolution 9, 99 von den Maximen jener "Freiheitsschwärmer und Anarchisten".

Angstprodukt. Nach Bismarck 12, 363 äußerte der Absgeordnete Eugen Richter am 9. März 1887 über den zur Bewilligung der militärischen Septennatsvorlage neu gewählten Reichstag: "Die Mehrheit dieses Reichstages ist ein Angstprodukt der Wähler."

Das Spottwort gefiel. Danach redet z. B. Georg Conrad, In purpurner Finsternis (1895) S. 266 auch von ,intellektuellen Angstprodukten'.

Annexion ein aus der französischen Diplomatensprache übernommener Ausdruck für die gewaltsame Einverleibung eines fremden Gebietes in den eigenen Staatenverband. Das Schlagwort mit diesem Inhalt wurde von Napoleon III. etwa um 1860, als die Annexion Sardiniens durch Frankreich erfolgte, in Umlauf gesetzt. Bergl. Sanders, Fremdw. 1, 62, der aus Treitschke belegt: "Napoleon III. hat sein berufenes Wort Unnerion dem amerikanischen annexation nachgebildet." Der Ausdruck spielt alsbald im Rladd. 1860 eine vielseitige Rolle. Siehe S. 29 (am 19. Februar) ,Annexion beider Lippen an Preußen' oder S. 63 im Sinblick auf eine Anzeige, daß eine Geldsumme auf gesetlich ausgezeichnete Beise gestohlen worden sei, die bissige Bemerkung: "Indem wir dem Fürstlich Reuß-Bl. Kriminalgericht für den neuesten, von ihm so geistreich erfundenen Euphemismus für "Annexion" danken, ermangeln wir nicht, benfelben allen Untertanen des Empire-la-paix und folchen, die es werden wollen, zu geeignetem Gebrauch unent= geltlich zu überlaffen." Ebenso wird S. 30 und 57 der König Viftor Emanuel wikig als "Annexander der Große" tituliert.

Mit neuer Lebhaftigkeit ertönte das Schlagwort dann 1866, aber auch 1870/71 und ging eine Fülle von Ableitungen und

Zusammensehungen ein, wie Annexionspolitik, Annexions, wut usw. Darüber belehrt Sanders, Fremdw. a. a. D.

Antifemit, nach Meyer S. 83 ein von Wilh. Marr um 1879 geprägtes Rampfeswort, das bald auch in andere Sprachen überging (fr. antisémite, antisémitisme ufw. engl. anti-Semite. anti-Semitic). Besonders der Hofprediger Adolf Stöcker hatte lebhaften Anteil an dieser judenfeindlichen Agitation, die durch Volksversammlungen und zahlreiche Broschüren betrieben murbe und zunächst in entsprechenden Reichstagspetitionen und in der 1880 begründeten Antisemitenliga einen positiven Ausdruck fand. Die Opposition gegen das vielgebrauchte Schlagwort. das auch als offizieller Parteiname adoptiert wurde, ließ nicht lange auf sich warten. Beral. Nietische 7, 218 (1886): "Sch bin noch keinem Deutschen begegnet, der den Juden gewogen wäre; . . so unbedingt auch die Ablehnung der eigentlichen Antisemiterei von seiten aller Vorsichtigen und Politischen sein mag." Auch den Trumpf des Philosemitismus feste man bagegen.

Arbeitende Klassen, eine ältere Wendung für die Lohnarbeiter, dies seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Frankreich, Deutschland und England mit steigender Lebhaftigkeit zum sozialen Schlagwort ausgemünzt wird. Bergl. Buret, la misère des classes laborieuses (1840), Alex. Baron v. Bülow in den Grenzboten 1842, 566: "In diesem Wechsel von Sieg und Niederlage bewegen sich heutzutage die Industrie und die arbeitenden Klassen." Desgl. Friedrich Engels, die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845), mit der Zuschrift an the working classes im Borwort.

Im Deutschen beschäftigte das Stichwort zumal seit dem Jahre 1844 die Gemüter aufs angelegentlichste. Denn da wurden in verschiedenen Städten "Lokalvereine für des Wohl der arbeitenden Klassen" ins Leben gerusen und deren Bestrebungen lebhaft diskutiert. Siehe Grenzb. 1844, 2. Sem. 2, 509: "Die Bereine für das Wohl der arbeitenden Klassen bilden jeht den Mittelpunkt vieler Unterhaltungen, einerseits um ihrer selbst willen, da man vielsach von dem Ernste der Erscheinungen und

Ronflifte in den untersten Schichten der bürgerlichen Gesellschaft daran gemahnt wird, etwas mit Verstand zu tun, bevor es gewaltsam und ohne Verstand geschehe." Vergl. auch Grenzb. 1845, 1. Sem. 1, 44 und 182, serner Gutstow 12, 464 (1846), der übrigens schon 12, 277 und 291 (1842) von den herzzerreißenden, aber wahren Schilderungen berichtet, die der deutsche Rommunist Weitling von dem "Elend und der Entwürdigung der arbeitenden Klassen" entwirft. Hierzu noch Treitsche, Deutsche Geschichte 5, 510ff.

Der Ausdruck selbst ist bereits dem 18. Jahrhundert geläufig. Wieland 19, 186 (1772) schreibt: Diese und hundert andere Artisel von gleichem Schlage vermehrten die sogenannten Staatsbedürfnisse auf eine so ungeheure Art, daß, ungeachtet die Abgaben, womit das Volk nach und nach unter allen nur ersinnlichen Titeln belastet worden war, den arbeitenben Klassen zu ihrem notdürftigen Auskommen kaum das Unentbehrlichste übrig ließen, die Zinsen der Staatsschulden zulett beinahe die ganze Summe der Einkünste aufzehrten."

Belege aus den ersten Jahrzehnten des 19. Fahrhunderts bieten Gombert, Ifd. 3, 163, und Morgenblatt 1834, 1107 z. B.: "So ziehen die Garçons aus den Kaffeehäusern die Hüte vor einander ab, und dasselbe gilt sogar von den niedrigsten arbeitenden Klassen."

Arbeiterbataillone, ein von Lassalle geprägtes Schlagwort, der 3, 239 (1864) prophezeit: "Schon höre ich in der Ferne den dumpfen Massenschritt der Arbeiterbataillone." Treitschfe, Zehn Jahre (1874) S. 460, spricht danach von den "ungezählten Hungerbataillonen des deutschen Reichs". Sbenso erwähnte Bismarck, Polit. Reden 12, 626 (am 18. Mai 1889) dieses sozialistische Schreckwort in seiner Charafteristis der sozialdemokratischen Parteitendenz: "Alles, was diese Stärke zum Losschlagen, zur Erzeugung des Bürgerkrieges, zur Herstellung des "Massenstritts der Arbeiterbataillone" schädigen kann, hindern kann, hemmen kann, das werden sie natürlich bestämpsen." Brennert gedenkt auch dieses Schlagwortes S. 63: "gelegentlich mit dem "roten Gespenst" oder dem "Tritt der

Arbeiterbataillone" seinen Hürern einen Schauer nach dem andern über den Rücken zu jagen'.

Aber schon 1832 erwähnt Enfantin wiederholt, Œuvres 3, 11, 29 und 32 (Paris 1868): "l'armée pacifique des Travailleurs'.

Arbeitergroschen ist in den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts bereits ein bekanntes Stichwort. Das bezeugt Mehring (1879) S. 139, welcher über sozialdemokratische Agitatoren niedrigsten Schlags bemerkt: "Wenigstens bei einem Teile dieser Leute trifft der vielbeliebte Vorwurf von der "Verzeudung der Arbeitergroschen" zu." Dagegen sei er andern gegenüber eine harte Ungerechtigkeit.

In den Soz. Monatsheften 1, 44 (1897) heißt es: "Sprößlingen der Bourgeoisie die gewohnte Lebenshaltung aus den Arbeitergroschen gewährleisten". Auch Holz, Sozialarist. S. 31, spielt darauf an, wo der Gelegenheitsdichter Fiebig die sozialdemokratischen Führer verteidigt: "Die Leute wolln doch ooch lebn?" Der Buchdrucker Werner aber erwidert: "Ja, von unsre Arbeiterjroschns!"

Arbeitsteilung, ein von Abam Smith 1776 in Rurs aefettes Schlaawort, das für Volkswirtschaft wie Naturwissenschaft gleiche Bedeutung erlangte. Smith überschrieb damit (The division of labour) gleich das erste Rapitel seines epoche= machenden Hauptwerkes Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (London 1776) und gab darin eine grundlegende Untersuchung dieses Begriffs. Noch im selben Jahre erschien die erste deutsche Übersetzung, und da das Werk in alle lebenden Kultursprachen übertragen wurde, fand auch das Schlagwort außerordentliche Verbreitung. Vergl. nur Enfantin, Œuvres 3, 174 und 175 (1838): "Ainsi était encore résolue une question bien intéressante de l'ancienne politique, la division de plus en plus grande du travail, qui avait embarrassé tant d'esprits élevés, et dans laquelle Smith, et même un ancien élève de Saint-Simon (A. Comte), avaient apercu une tendance constante de dégradation humaine."

Ferner Roscher, Grundlagen der Nationalökonomie (23. Aufl. 1890) S. 157. Andererseits z. B. Leuckart, Über den Polysmorphismus der Individuen oder die Erscheinung der Arbeitsteilung in der Natur und Menschenleben (Gießen 1851). Siehe auch Sanders, Ergb. S. 557.

Arbeitswillige, eine seit ca. 1897 verbreitete offizielle Bezeichnung, die alsbald den lebhaften Hohn der Sozialdemokraten heraussorderte. So heißt es in den Soz. Monatsheften 1, 73 (1897): "Die aus den verschiedensten Teilen Deutschlands nach Hamburg gelockten Streikbrecher, für welche man in Hamburg in der Rheingasse den schönen Namen "Arbeitswillige" ersunden hat, sie sind alle im Berein mit den in Hamburg selbst wohnshaften Streikbrechern Schuld daran, daß der Kampf (der Hamburger Hasenarbeiter und Seeleute!) . . schließlich ersolgloss für die Arbeiter endete."

Bergl. ferner Kaiser Wilhelms II. Rede vom 6. Sept. 1898 (Penzler 2, 112) und die Thronrede vom 6. Dezember dieses Jahres (ebda. 2, 129): "Der Terrorismus, durch den Arbeitswillige an der Fortsetzung oder Annahme von Arbeit gehindert werden, hat einen gemeinschädlichen Umfang angenommen."

Der Ausdruck an sich ist älter und wird von Sanders schon aus Kohl, Reisen in Engl. 2, 260 (1844) belegt: "die geschicktesten und arbeitswilligsten Leute".

Aristokrat wurde im Jahre 1789 zum gehässigen Scheltwort ausgeprägt, womit man die beiden ersten Stände, Abel und Geistlichkeit, als Feinde der revolutionären Bewegung zu brandmarken pflegte. Bergl. Lucians Neueste Reisen (1791) S. 17: "Beil nun dem Bolke goldne Zeiten versprochen sind, so hat man ihm den Wahn beigebracht: wenn sie nicht kommen, seie niemand daran Schuld, als die Freunde der alten Berfassung, die Stifter alles Bösen, die Schande der Menschheit . — man heißt sie Aristokraten. Alles, was scheußlich ist — Vatermörder, Tyrannen, Blutigel der Nation — denkt sich das Bolk unter diesem Namen." Oder S. 347: "Diese Christliche Gleichheit gesiel freilich dem Abel nicht, und wem sie nicht

gefiel, hieß Aristofrate, und war durch diesen Namen schon fähig, laternisirt zu werden".

Dasselbe bezeugt Wieland im Neuen Teutschen Merkur 1792, Bd. 2, S. 299: "Das Wort Despot und Despotismus ist nun einmahl ein eben so allgemein verhaßtes Schimps-Wort als Keher, Pfaff, Deist, und als es die nur erst seit dem 14ten Juli 1789 in Schwang gesommenen garstigen Wörter Demokrat und Aristokrat sind oder in kurzem seyn werden." Daß dieser Sprachgebrauch auch auf Deutsche entsprechend einswirkte, konstatiert Campe, Ergb. S. 125 (1813) ausdrücklich: "Der neueste, vom Parteigeiste während der Französischen Staatsumwälzung entstandene Sprachgebrauch hat beide Wörter, Aristokrat und Demokrat, zu Schimpsnamen gemacht, womit die eine Partei die andere zu branntmarken glaubt."

Im übrigen hat Lothar Bucher, ber in der Deutschen Revue, 12. Jahrg. Bb. 2, S. 74 ein paar wichtige Entwicklungsstusen aus der langen Geschichte des Wortes hervorhebt, so unrecht nicht, wenn er bemerkt: "Seitdem ist das Wort völlig verwildert; was bedeutet es heute in Frankreich, England, Deutschland? Was würden diejenigen, die es am häusigsten im Munde führen, antworten, wenn man sie um eine Desinition ersuchte? Zuweilen würde die aufrichtige Antwort lauten müssen: jemand, den ich aus diesem oder jenem Grunde nicht leiden kann."

Gleichwohl scheint mir jetzt doch die ursprüngliche lobende Bedeutung wieder vorzuwiegen.

Aristokratie der Geistreichen, eine von Heinrich Steffens geschaffene Bezeichnung für "Männer, die nicht nur einen außgezeichneten Geist besitzen, sondern auch ein Privisegium darauß machen". Menzel im Morgenbl. Lit. Bl. 1830, 7. Nach demselben, Deutsche Lit. 4, 259 ff. sind darunter die Goetheenthusiasten zu verstehen, vor allem Wilh. von Schlegel und sein Anhang. Bergl. auch Mundt, Moderne Lebenswirren (1834) S. 109: "Er (Steffens) gehört als Oberhaupt jener Aristokratie der Geistreichen an, die er selbst einmal so treffend bezeichnet hat." Bergl. Zsd. 5, 106.

Armer Mann, von Gombert, ZfdW. 3, 164, bereits seit 1805 als geläusiger Ausdruck zur Bezeichnung der Gesamtheit der ,armen Leute' belegt. In Karl Becks "Liedern vom armen Mann' (1846) aber tritt er uns dann zunächst als fertiges Schlagwort sozialistischer Färbung entgegen. Darüber belehrt auch Hartmann, Reimchronik des Pfassen Maurizius 1, 13 (1849):

"Ms wir unter einem armen Schwarzgelben holzweg-versigen Carmen Den Namen eines Poeten lesen, Der noch vor Aurzem mit tollem Blasen Als "armer Mann" und Sozialist, Als Atheist und Kommunist, Als zerfahrener Poete sang."

Zwanzig Jahre später nimmt Bismarck wieder das Schlagwort mit neuem Nachdruck auf, jedoch in Anlehnung an die
alte Bedeutung als prägnanten Ausdruck für die unbemittelten
und daher nur wenig steuerkräftigen Volksklassen. Bergl.
Büchmann S. 656. So sprach er (Polit. Reden 4, 236) am
21. Mai 1869 davon, "wie grausam es wäre, dem armen
Mann sein Pfeischen Tabak oder den stärkenden Trank zu verfümmern", und am 21. Juni 1869 (ebenda 4, 269): "Ich
werde jedes Mal von einem gewissen Bedauern ergriffen, daß
wir nicht mit voller sachlicher Offenheit uns gegeneinander
aussprechen, wenn ich gefühlvolle Klagen zu hören bekomme
über den armen Mann, der sein Petroleum, sein
Augenlicht, seine Intelligenz, der sein Pfeischen Tabak
besteuert sehen soll."

Infolge der seitdem beliebten biedermännisch rührsamen Agitation erblühte dann aus dem Munde des Grafen Franz von Ballestrem in der Reichstagssitzung vom 5. Juli 1879 das Diktum vom "sogenannten armen Mann", das Bismarck am 28. März 1881 (Polit. Reden 8, 405) noch übertrumpste durch den Ausspruch: "Der Branntwein aber ist das Getränk des berühmten armen Mannes." Bergl. auch ebenda S. 361 "Belastungen des armen Mannes durch die Korns und Petroleums

zölle' und S. 407ff. Ferner die Bemerkung vom 2. April 1881 (Polit. Reden 9, 31): "Da hat man fich um den 'armen Mann' geriffen, wie um die Leiche des Patroklus."

Dann folgte am 9. Januar 1883 die "Trichine des armen Mannes" (ebenda S. 438) und am 15. Januar 1889 (Polit. Reden 12, 542) der "Schnaps des armen Mannes". In poetischer Beleuchtung erscheint "der mit Recht so beliebte arme Mann" (Harden, Apost. 1, 195) z. B. bei Schmidts Cabanis, Auf der Bazillen-Schau S. 78 und 103.

Alfthetischer Tee. Die seit Ende des 18. Jahrhunderts fich zu= nehmender Beliebtheit erfreuenden literarischen Teeabende geben seit Beginn des folgenden bald ein beliebtes Spottobieft ab. Gombert 3fd. 2, 263 weist aus dem Freimütigen' (1804) bereits äfthetische Damen als befannte Erscheinung nach. Aber erst seit der Begründung des durch seine Seichtigkeit berüchtigten "Dresdener Dichtertees" im Jahre 1815, der selbst nur eine Neubelebung eines eingegangenen literarischen Wochenzirkels von 1801 war, wurden derartige Dichterzusammen= fünfte gründlich disfreditiert. So fpottelt Beine 3, 52 (1824) darüber: "Wie einige belletriftische Damen auf einer Bergecke ihre äfthetische Teegesellschaft hielten, sich gemütlich die "Abend= zeitung" vorlasen, ihre poetischen Ziegenböckchen, die meckernd den Teetisch umhüpften, als Universalgenies priesen und über alle Erscheinungen in der deutschen Literatur ihr Endurteil fällten."

Je mehr solche nach Tieckschem Muster eingerichtete Lesesabende Mode wurden, um so lebhaster wird auch die Opposition gegen derlei ästhetisierendes Cliquenwesen. Immerman 10, 206 (1831) spricht von der "Ausdünstung der ästhetischen Teesmaschine" und selbst Geibel 1, 84 (1838) stichelt ironisch:

"In der Gesellschaft, wo am blanken Teetisch Das Wasser brodelt und der Blaustrumpf glänzt, Und wo prosaisch bald und bald poetisch Des Geists Rakete durch die Luft sich schwänzt, Langweilt er sich." Mit treffendem Humor hatte aber schon vorher Hauff 3, 57 (1826) sich geäußert in dem Gespräch zwischen dem ewigen Juden und dem Satan: "Asthetischer Tee, was ist denn daß? In China hab ich manches Maß Tee geschluckt, Blumentee, Kaisertee, Mandarinentee, sogar Kamillentee, aber ästhetischer Tee war nie dabei."

"O sancta simplicitas! Jude, wie weit bift du zurück in der Kultur. Weißt du denn nicht, daß dies Gesellschaften sind, wo man über Teeblätter und einige schöne Jdeen genugsam warmes Wasser gießt und den Leuten damit auswartet?" Noch 1843 verwünscht Alex. Graf v. Württemberg S. 277 diese Sitte:

"Der Tee vom Teufel ward herauf beschworen Für Schwätzerei und für verliebte Toren."

Atavismus, d. h. Rückartung zum Ahnentypus, rückschreitende Erblichkeit (von lat. atavus-Urältervater) scheint seit Ausgang der sechziger und Ansang der siedziger Jahre allmählich ins große Publisum gedrungen zu sein. Etwa 1880 tritt uns der Ausdruck als allgemein übliches Schlagwort bereits entgegen. Bgl. Sanders, Fremdw. 1, 107. Aus der wissenschaftlichen Fachsprache belegt Murran 1, 531 Atavism schon 1833, Littré 1, 225 (1863) bucht atavisme als botanisch-physiologischen Terminus, trägt aber im Suppl. (1877) S. 26 eigens die besondere moderne Anwendung nach: "réapparition d'un caractère primitis après un nombre indéterminé de générations".

Niehsche 12, 96 (1881/82) verwendet das Schlagwort in freier Übertragung, indem er von einem "Atavismus des Gefühls" spricht. Ferner 5, 47 (1882) überschreibt er einen Aphorismus: Eine Art von Atavismus und führt darin aus: "Die seltnen Menschen einer Zeit verstehe ich am liebsten als plöglich auftauchende Nachschößlinge vergangener Kulturen und deren Kräfte: gleichsam als den Atavismus eines Bolts und einer Gesittung." Nordau, Die konventionellen Lügen (1883) S. 108, bekennt: "Anthropologie und Atavismus und Heredität, alle die schönen Worte, die ich zum Verständnisse der

Loyalität des unwissenden und gemeinen Bolkes anruse, lassen mich im Stiche, wenn ich vor dem Byzantinismus der Bornehmen und Gebildeten stehe."

Für die Beliebtheit des Ausdrucks nur noch ein Zeugnis. Scherr, Haibefraut (1883) S. 287 schreibt von der "Lehre vom Atavismus, womit unsere Zeit, wie mit anderen gleichswerthigen Aufstellungen und Schlagwörtern, so dickthut."

Attentäter kam nach dem vom Bürgermeister Tschech am 26. Juli 1844 unternommenen Mordversuch gegen König Friedrich Wilhelm IV. zuerst in Berlin auf, und zwar als ironische Neubildung eines sogenannten Bolksliedes im Ulfstil. Siehe Hildebrand, Bom d. Sprachunt. S. 133 f., und Meyer S. 55, der auch das Berbum attentaten beidringt. Das eigenartige Schlagwort Attentäter gewinnt seit den vierziger Jahren schuell an Boden, zumal die Zahl dieser politischen Berbrecher ganz erschreckend zunahm. Andresen charakterisiert übrigens den Ausdruck S. 382 als "eine sehr fühne, ja regellose und an sich sehlerhafte, aber wirklich treffende und sehr glückliche Bildung ..., bei der der Gedanke an "Täter" sich unwillkürlich aufdrängt."

Bugrunde liegt natürlich das aus dem Französischen stammende Attentat, das nach Kluge, Etym. Wb. S. 22 in Fremdwörterbüchern seit 1695 verzeichnet wird, aber schon in Zeitungen während des dreißigjährigen Krieges sich sindet und von Kehrein S. 58 aus Schiller und Herber belegt wird. Ursprünglich ist dieses Wort ein juristischer Ausdruck und bedeutet Antastung, d. h. einen strasbaren Eingriss oder Angriss. Seit den Mordanschlägen auf Ludwig Philipp wurde Attentat dann in dem modernen Sinne auch in Deutschland üblich und nicht selten sogar in der gedankenlosen Zusammensehung Attentats=versuch gebraucht.

Von scherzhaften Weiterbildungen notiert Sanders 1, 54 sonst noch beattentaten (Glasbrenner). Bergl. außerdem Golz, D. Kleinstädter in Agypten (1853) S. 308 "ein . . attenstäterndes "Gesellenspoint d'honneur"; ferner: Golz, Typen d. Ges. (1860) 1, 48 "Attentäterei auf Tränendrüsen", S. 102

,attentäterische Lebhaftigkeit' und 2, 151 ,attentäterische Liebens= würdigkeit'.

Aufgehen in Deutschland, eine Schlagwortwendung, die auf einen Passus der vom König Friedrich Wilhelm IV. erslassenen Proflamation vom 21. März 1848 zurückgeht (Büchsmann S. 628): "Preußen geht fortan in Deutschland auf." Die zündende Wirkung dieser Erklärung sah Barnhagen vorsauß, der in s. Tageb. 4, 335 unter dem gleichen Tage notiert: "Preußen geht fortan in Deutschland auf. Dies Wort in der Königlichen Proflamation ist von ungeheurem Inhalt, ein Schlagwort von zermalmendem Gewicht, das kann ungeheuer wirken!" Als Verf. dieses Aufruss wird der deutschnational gesinnte Minister Heinrich Freih. v. Arnim genannt.

Freilich bot dieser mit obigem Schlagwort keine originale Wendung, sondern lehnte sich nur geschieft an ältere an, die Gombert in der JfdW. 3, 325 aus dem Rhein. Merkur vom 7. Sept. 1815 zitiert: "Solange Preußen in Teutschland nicht aufsgegangen ist, muß es als Preußen handeln und sich zur Selbständigkeit erheben." Desgl.: "In Teutschland kann Preußen nicht aufgehen, solange kleinere, mittlere und große Fürsten mit Landeshoheit ausgerüftet dastehen."

Doch konstatiert Hebbel bereits am 7. Aug. 1848 von Wien aus: "Preußen will, wie man aller Orten lies't und hört, nicht mehr in Deutschland aufgehen, weil das "in Östreich" aufgehen heiße. Hat das einen Sinn?" Und Auerbach höhnt in s. Tagebuch aus Wien (1849) S. 71: "Ein starfes einiges Österreich heißt es und doch, wie die Phrase hier lautet, "ein inniger Anschluß" an Deutschland, während in Preußen die Phrase zu Pserde heißt: "ein Aufgehen in Deutschland"".

"Anfklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Berstands ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Muth dich deines eigenen Berstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung." So beantwortete Kant 1784 in dem berühmten Aufsatz. Was ist Aufklärung?" (Berlinische Monatsschrift 4, 481) gleich

zu Anfang die von dem Prediger Zöllner ebenda 2, 516 aufsgeworfene Frage. In der Tat fand in diesem Ausdruck das Streben nach religiöser, geistiger und politischer Besreiung, das die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts beseelte, seinen bleibenden Ausdruck.

Als Schlagwort tritt der wohlvorbereitete Ausdruck (vergl. Gombert IfdW. 2, 59 f. und Reichel, S. 8) erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts auf und gewinnt in diesem Sinne eine unge-heuere Verbreitung.

Sogar Abelung 1, 451 (1774) bucht ihn und Wieland 35, 320 (1776) sieht sich schon zu dem Ausspruch veranlaßt: "An Aufflärung der Zeit Antheil gehabt zu haben, wird vielleicht dermalen von Manchem als ein ziemlich zweideutiges Berdienst angesehen. Man hat so lang und viel an der Aufflärung der unsrigen gearbeitet, daß Männer von Einsicht endlich auf den Gedanken gekommen sind, es sei der Sache zu viel gethan worden."

Gleichwohl betont Moses Mendelssohn noch 1784 in der Berlinischen Monatsschrift 4, 193: "Die Worte Aufflärung, Rultur, Bildung find noch neue Ankömmlinge. Sie gehören vor der Sand bloß zur Büchersprache. Der gemeine Haufe verstehet sie kaum." Die Gebildeten jedenfalls begannen aber des Schlagwortes Aufflärung schon herzlich überdrüffig zu werden. Gombert zitiert ZfdW. 3, 164 aus dem Teutschen Mertur 1785, 108: "Das Wort Aufklärung fängt jest allmählich an, so wie die Wörter Genie, Kraft, autes Berg, Empfindsamkeit und andere in üblen Ruf zu kommen." Ber= wandte Urteile verzeichnet auch Feldmann AfdW. 6, 106 von Schubart und J. G. Schlosser, bei dem sich die Bildung Aufklärungssucht (1788) nachweisen läßt. Auch Lavater 1, 267 (1789) migbilligt ,das Prahlen von Aufflärung, Ber= nunft, Freiheit, Krücken entbehren.

Daher konnten Verspottungen, wie Aufklärerei (siehe DWb.) usw. oder gar das verächtliche, von Heinrich Leo mit Anklang an Kehricht gebildete Aufkläricht bez. Auskläricht nicht ausbleiben. Vergl. Büchmann S.642 und meine Angabe ZfdW.5,107.

Anslöfung und auslösen, zwei physiologische Runftausbrücke, die zwar seit Mitte des 19. Jahrhunderts gebräuchlich sind, die aber erst etwa seit den achtziger Jahren in freierer Beise verwendet und zu allgemeinen Schlagworten werden. Dazu scheint Nietiche zumal beigetragen zu haben. Bergl. zunächst Du Bois=Reymond 1, 405 ff. und 415 f., sowie 2, 25 und 218. Dann Rietsiche 12, 151 und 192f. (1881-2): "Der Reiz, den einer ausübt, die Anrequng, die er giebt, bei der andere ihre Kräfte auslösen (zum Beispiel der Religionsstifter), ift gewöhnlich mit der Wirkung verwechselt worden: man schließt aus großen Kraft-Auslösungen auf große Urfachen. Falsch!" Bergl. 13, 253 (1882) und 257 (1883). Ferner 5, 310 (1887): "Die erste Art Ursache ist ein Quantum von aufgestauter Kraft, welches darauf wartet, irgend= wie, irgendwozu verbraucht zu werden; die zweite Art ift da= gegen etwas an dieser Kraft gemeffen ganz Unbedeutendes, ein kleiner Zufall zumeist, gemäß dem jenes Quantum sich nunmehr auf Eine und bestimmte Beise "auslöst": Das Streichholz im Berhältniß zur Bulvertonne."

Das Schlagwort ist in kurzer Zeit bis zum Modewort schlechthin mit entwertet worden. Wustmann S. 363 gibt Proben davon.

Anssperrung begegnet als soziales Kampseswort für die von den Arbeitgebern gegenüber streikenden Arbeitern versügten Bestriebseinstellungen seit den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Siehe Sanders Ergb. S. 491. Dazu z. B. eine Bemerkung von Max Wirth in einem Grenzbotenaufsate 1875, 1. Sem. 2, 264: "Nach der Analogie der genannten Landwirte beschlossen auch die Hüttenbesitzer von Süd-Wales dem Ausstande der Arbeiter ein ähnliches noch härteres Kollektivmittel anzuwenden, die Aussperrung der Arbeiter, d. h. sämtliche Meister, welche der Gesellschaft angehören, verpstichten sich infolge eines Beschlusses der Gesellschaft ihre Werke gänzlich zu schließen." Ebenda auch Arbeits sperre.

Der Ausdruck ist die Verdeutschung des engl. Lock-out und wie die Sache selbst von Großbritannien herüberges kommen.

Babel und Bibel. Der Titel eines von Friedrich Delitich im Sahre 1903 veröffentlichten Bortrags, rief eine wahre Sochflut von Kampfichriften für und wider Babel und Bibel hervor, über die das im Literarischen Centralblatt 1903, 1699 ff. gegebene Referat anschaulich orientiert. Der Rezensent urteilt zum Schluß: "Aus der Maffe ragen gar manche durchweg fachfundige und zugleich sachliche und objektive Schriften hervor. . . Aber wieviel Unwiffenheit, Urteilslofigkeit, lofe Phantafie und Voreingenommenheit macht sich daneben breit, so viel, daß ich fast fürchten muß, daß zwar bei uns nunmehr Millionen, vom Raifer bis zum Schweine= hirten, das Schlagwort Babel-Bibel fennen, daß es aber felbst in den Köpfen der Gebildeten nur zu geringer Klarheit darüber gekommen ist, was denn nun eigentlich von all dem Behaupteten wirklich fest wie ein rocher de bronze steht." Bergl. auch den satirischen Artifel in der Zufunft 42, 129ff. (1903): Babel, Bebel, Bibel.

Bacillus, ein medizinischer Fachausdruck, der namentlich durch Rochs bahnbrechende Entdeckungen zu Ansang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts zum populären Schlagwort wird. So spricht Scherr, Die Nihilisten (1885) S. 103, von ansteckenden "Bacillen" oder erwähnt in s. Gestalten und Geschichten (1886) speziell S. 195 f. den "Komma-Bacillus". Meyer zitiert S. 83 aus J. Schleicher, Sebast. Brunner (1888) S. 70, die charakteristische Auslassung: "Doch scheint es, daß sie teilweise auch an dem mordus theologicus austriacus laborierten, dessen Bacillus zu Fosephs Zeiten grundgelegt ward."

Besonders beliebt wurde der Beunruhigungsbacillus durch eine Außerung des Reichskanzlers v. Caprivi im Deutsschen Reichstage vom 27. Nov. 1891 (Nehry S. 52): "Es geht durch das Land ein Pessimismus, der mir im höchsten Grade bedenklich ist. . . Es ist, wie wenn ein Beunruhigungsbacillus in der Luft läge, der epidemisch geworden ist, und selbst manche angesehene Zeitungen, die sich sonst für die Bannerträger nationaler Gesühle halten, scheinen mir Reinkulturen sür dies Wesen zu sein." Daselbst wird auch eine damit verwandte Wendung des Kultus-ministers Grasen v. Zedlik-Trütsschler, die im Preußischen

Abgeordnetenhause am 21. Jan. 1892 fiel, mitgeteilt: "Das ist doch die Reinkultur des Beunruhigungsbacillus in der höchsten Botenz."

Banaufe, ein Schlagwort bildungsftolzer Rreife für Gevatter Schneider und Sandschuhmacher, d. h. für den bezahlten Lohnund Brotarbeiter, deffen Geschichte Arnold Ifd B. 5, 257 ff. in ben Grundzügen flargestellt hat. Dangch geht ber bem Griechischen entstammende und dort weit verbreitete Ausdruck auch ins mittelalterliche und neue Latein über, während er dem Neuhochdeutschen bis zum 18. Jahrhundert so aut wie fremd bleibt. Erst gegen Ende dieses Jahrhunderts wird er aus der Schulgelehrsamkeit allmählich in die gesprochene Sprache übergeführt. So heißt es im Teutschen Mertur 1777, 2. Biertelj. S. 233: "Den Le Brun betreffend, so gesteh ich Ihnen reumuthig, daß ich in dem Augen= blick, da ich in einem etwas spöttischen Ton, wie nicht zu läugnen ift, von ihm fprach, nicht an die Gallerie von Luxembura, fondern nur an seine große Spanische Verücke und seinen schamarierten Rock mit den Treffen auf allen Nähten dachte, im Gegensatz mit dem armen Teufel Le Sueur, der in einem schmukigen halb= zerrifinen Camifol, wie ein bloker Bayausos dasiken und im Taalohn Nebenzimmerchen bemahlen mußte, und doch wenigstens ein ebenso großes Genie war als der große Le Brün." Wenn hier auch aus dem Zusammenhang die Bedeutung des Fremdwortes nicht zu verkennen ist, so zeigt eine Stelle in den vom Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg übersetten Auserlesenen Gesprächen des Platon' 1, 311 (1796), daß es noch keineswegs dem gebildeten Bublifum allgemein geläufig war: "Ein gemeiner Werkmeister. Das Wort Bavausos bezeichnet eigentlich einen Menschen, der benm Feuer arbeitet, es werde nun hergeleitet von Bauvos der Heerd, oder von aber anzünden. Überhaupt bedeutet es einen Menschen von sitzender und durch Fleiß erwerbender Lebensart. Solche wurden, als wenig fähig zu edlen Geistes= beschäftigungen und zu fühnen Thaten, gering geschätzt. Gine gemeine Freundschaft wird irgendwo von Platon eine banausische Freundschaft (Bavausos vidotas) genannt."

Diese Stelle gab dann nach etwa einem Vierteljahrhundert

Joh. Beinr. Boß in seinem ftart polemischen Auffat , Wie ward Frik Stolberg ein Unfreier' (1819) willfommenen Anlaß, folchem Bilbungsbünkel bes Abeligen energisch zu entgegnen. Vergl. Sophronizon 1819, Beft 3, 32 f .: "Der Grieche nennt Banausos einen Sandwerker von sikender Lebensart. Warum lieh unfer Graf dem verachtenden Wort einen so weiten Sinn, der auch den fleikigen Gelehrten, den felbstthätigen Geschäftsmann und den Amtsbeforger umfaßt? Mitunter gewiß, wann er dies Lieblingswort nachdrücklich mit Lächeln aussprach, war ich selbst, ohn' es zu ahnen, der banausische Freund!" Erst durch Boß und seine Anhänger, die gegen den anmaßlichen Ausdruck unermüdlich stichelten, wurde der Banause' wirklich gang und gabe. Das bezeugt ausbrücklich Immermann an Glife v. Lützow 1. März 1824 (Ludmilla Uffing, Gräfin Glife v. Ahlefeldt 1857, 216): "Mit meinem Bruder, der in ähnlicher beständiger Arbeit fteckt, scherze ich oft über unsere Lage, und wir nennen uns gegenseitig die zwei Banaufen. Gie erinnern fich des Worts, welches durch Boffens und Stolberas Streit allgemein bekannt wurde und in der ursprünglichen Bedeutung einen Menschen anzeigt, der beim Feuer arbeitet, in der abgeleiteten aber jeden bezeichnet, der sich handwerksmäßig abmüht." Bon den sonstigen Belegen Arnolds hebe ich heraus: Bog, Bestätigung der Stolbergischen Umtriebe (1820) S. 125 f.: "Dann mag die blinde gewaltsame Menge der unedlen Bürger aus dienstpflichtigem Geschlecht, in allerlei Innungen abgeschaart, als handarbeitende und fopfarbeitende Banaufen bei ihrem fleinlichen und unschönen Gewerb' in sicherer Rube leben, sittsam zugleich und genügsam." Sierzu die Anmerkung: "Banaufe heißt im Griechischen ein Sandwerker, der mit einförmiger Sizarbeit am Ramienlicht früh und spät um ärmlichen Lohn sich abmüht, an Geift und Leibe geschwächt. Bei Stolberg ift Banause ,überhaupt ein Mensch von sizender und durch Fleiß erwerbender Lebensart'. Also auch jeder Mensch, der ein eigenes Amt oder ein fremdes am Arbeitstische beforgt, wie 3. B. Busch, Möser, Rant, Ramler, Leffing, Gleim, Schiller, Claudius, vor allen Stolbergs banausischer Freund in Gutin."

Außerbem notiere ich aus einem Briefe Kühnes an Varnh. 26. Sept. 1835 (Houben S. 65) einen Paffus über "Gutkows banausische Kulisseneißereien" und Menzels Wendung vom "Kainszeichen der Banausität und spießbürgerlichen Unbehülflichsteit" in s. Deutschen Lit. 4, 11 (1836). Neuere Zeugnisse sind reichlich und beweisen die Lebenskraft des Schlagwortes, das überdies auch im Englischen (allerdings erst recht spät) und Spanischen sich gebucht sindet.

Beamtenhierarchie ist als Schlagwort seit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts fortdauernd zu belegen. Gombert, Festg. zitiert aus einem Brief des Freiherrn vom Stein (19. Dez. 1822): "Unser ökonomisch-politisch-technologisch-populierendes System, durch eine zentralisierende Beamtenhierarchie angewandt, frißt sich selbst auf, wie Saturnus seine Kinder."

Görres überschreibt eine seiner Glossen 5, 182 (1824) Über Beamtenhierarchie und führt darin auß: "Seit das Beamtenwesen so mächtig um sich gegriffen, verehrt so mancher kleine und kleinste Ort in seinem Borstande einen mächtigen Kaiser und Mehrer seines Reichs, der nun seinerseits den Pfarrer zum Papst gesalbt und gekrönt." Auch Immermann äußert sich darüber 6, 158 (1836): "Blickt der Bürger auß seinen vier Pfählen in das Gemeinwesen, so sieht er dasselbe eigentlich nur in der aufsteigenden Beamtenhierarchie, die jedes selbsttätige Eingreisen seinerseits verbietet."

Daneben führen die Grenzboten 1845, f. Sem. 1, 422, noch die Militärhierarchie an, Kürnberger (1855) S. 239 speziell die Rasernenhierarchie.

Bergfex, ein volkstümliches Witwort zur Verspottung moderner (namentlich extravaganter) Touristen, das seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts aus dem Tirolischen in die Schriftsprache eingegangen und sehr beliebt geworden ist. Vergl. Kluge, Etym. Wb. S. 111, und Sanders, Ergb. S. 199, der sowohl Vergfex als Vergfexerei aus dem Jahre 1880 belegt. Die parallele Vildung Alpenfex ist Hevesi ebenfalls ganz geläusig in s. Vunten Vuch S. 31 und 298 (1886). 1892 ließ der oberbayrische Schriftsteller Dreyer eine eigene Gebirgs-

posse unter dem Titel: "Bergsex" (Recl. 2944) erscheinen. Im gleichen Sinne wird auch das einfache Wort Fex — Narr von Rosegex gebraucht, Das ewige Licht (1897) S. 206 und 209: "Sie wollen sich nicht kümmern um die Fexen, sagen die Leute, und kümmern sich doch."

Verwandte Zusammensetzungen, wie "Haussfex", "Theaterfex", "Forstfex" usw. bei Sanders.

Berlinismus, ein von Friedrich Nicolai wahrscheinlich in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts geprägtes scheltendes Stichwort, das schon in den 1792 zu Mitau erschienenen "Bon-homien" bekämpst wird. Herder zitiert 17, 409 (1795) aus dieser Schrift u. a. die Stelle: "In Berlin, fährt er sort, suchte ich nicht Sparta, sondern Athen, wozu die Stadt mehr als das Thor hat. Für wißenschaftliche Unterhaltung, worinn Cicero die Belustigung der Alten setzt, ist hier gesorget. . . . Uußer dieser Übereinstimmung für gute Aufklärung fand ich übrigens die Meinungen über Personen und Sachen so verschieden, daß der Berlinismus hier wenigstens seinen Sit nicht hat, wenn überhaupt das Wort Sinn haben mag und nicht vielmehr Freimüthigseit bedeuten soll."

Dann kam der Ausdruck während Hegels Berliner Wirksamskeit von neuem aufs Tapet. Bergl. Gust. Kühne (Mundt an Kühne, 1828) S. 11: "Stuhr, mit dem ich lange Gespräche über unsern philosophischen Berlinismus hatte". Ferner Ernst von der Haide (1838) S. 93: "Dennoch hört man oft von einem "Berlinismus" reden, ein Ausdruck, der sich von dem prosaischstrocknen Nikolai herschreibt."

Beschränkter Untertanenverstand, ein berüchtigtes Schlagwort, das aus dem am 15. Januar 1838 ergangenen Schreiben des preußischen Ministers von Kochow geschliffen ist, in welchem dem Untertanen von vornherein nur eine "beschränkte Einsicht" zuerfannt wurde. Vergl. die lehrreichen Angaben bei Büchmann S. 626 f. Außerdem Herm. Kurz 11, 43 (1859): "Der Titel ist zu hoch für meinen beschränkten Untertanenverstand!" ober Guttow, Lebensbilder 2, 162 (1870).

Bei dem bofen Klang, den diese viel verhöhnte Wendung

gerade für einen leitenden Staatsmann haben mußte, erklärt es sich, daß Bismarck am 7. März 1872 sofort energisch Front machte, als ihm vorgeworfen wurde, er habe die Theorie vom "beschränkten Untertanenverstande" wieder ins Leben gerusen (Polit. Reden 5, 306 f.): "Die Übertreibung liegt in der Answendung einer solchen Phrase wie diese von dem "beschränkten Unterthanenverstande". Ich kann in dieser Allgemeinheit ebenso gut die Behauptung dem Herrn Borredner gegenüberstellen, daß er auf der Theorie des "beschränkten Regierungsverstandes" sich bewegt."

Berufsfreudigkeit weift Gombert, AfdB. 3, 167 fchon 1848 als beliebtes Schlagwort aus Lehrerfreisen nach in einem Auffate , Über die beabsichtigte Trennung der Volksschule von der Kirche' (Schlesische Provinzialblätter, Sept. S. 201): "So lange die Schule unter der Beaufsichtigung und Leitung der Geiftlichen ftand, war der Beift wie in spanische Stiefeln eingeschnürt . . Da hatten die Lehrer keine Berufsfreudigkeit und die Schüler keinen Lerntrieb." Auch die folgenden Ansvielungen lassen vermuten, daß das Schlagwort in den vierziger oder vielleicht bereits in den dreißiger Jahren aufgekommen ift. Seit der Berliner Dezemberkonferenz vom Jahre 1890 wurde es aufs neue beflügelt, nur daß es sich diesmal um die Lehrer der höheren Schulen handelte, bald aber wurde es nun auf Störungen der Berufsfreudigkeit aller möglichen Stände übertragen. Grenzb. 1891, 2. Bierteliahr S. 223, Doferwilligfeit und Berufsfreudigkeit ber Lehrer' usw.

Ferner Meyer S. 83: "Ungefähr um 1894 wurde die funkelnagelneue (?) Berufsfreudigkeit Mode: bei jeder parlasmentarischen Beschwerde über Beamte klagen die Minister, daß so den Schutzleuten, Landräten usw. die Berufsfreudigkeit verskümmert werde."

Biedermaier, nach Büchmann S. 320 f. ein von Ludwig Eichrodt durch die in den "Fliegenden Blättern" von 1855—57 herausgegebenen "Biedermeiergedichte" geschaffenes, bald scherz-haft, bald spöttisch gebrauchtes Schlagwort, das eine ganze Reihe von Verbindungen, wie Biedermaierpoesie, Biedermaier-

zeit und Biedermaierkostüm, serner Biedermaierei, einsging. Bergl. Sanders, Ergb. S. 352 und den stark ironischen Ausfall Glagaus, Der Börsens und Gründungsschwindel (1876) S. 38, wo es von einem raffinierten Spekulanten heißt: "Aber dieser Mann verstand's sich dermaßen als "Biedermeier" aufszuspielen, daß . . . ."

Bildungsphilister ift ein durch Friedrich Nietzsche berühmt gewordenes Kampseswort, der in seiner Streitschrift "David Strauß, der Bekenner und der Schriftsteller" (1873) damit zusnächst den bekannten Forscher und dann überhaupt alle treffen wollte, die in satter Selbstgenügsamkeit auf ihre Kultur und Bildung pochten. Den Anstoß gab Straußens Schrift "Der alte und der neue Glaube" (Leipzig 1872). Vergl. Meyer S. 74 und Nietzsches Versicherung 3, 4.

Nieksiche sucht den Typus des Bildungsphilisters in seiner ganzen Oberflächlichkeit und Uberhebung bloßzustellen, indem er darauf hinweist, daß er selbst es liebe, sich feierlich gegen Philisterhaftigkeit zu verwahren, während gerade das gleich= förmige Gepräge in allen öffentlichen Inftitutionen, zumal in religiösen und fünftlerischen Fragen, nichts als stillose Barbarei fei. So urteilt er 1, 186: "Diese Macht, diese Gattung von Menschen will ich bei Namen nennen — es find die Bildungs= philister. Das Wort Philister ist bekanntlich dem Studentenleben entnommen und bezeichnet in seinem weiteren, doch ganz populären Sinne den Gegenfat des Musensohnes, des Künftlers, des echten Kulturmenschen. Der Bildungsphilister aber — unterscheidet sich von der allgemeinen Idee der Gattung "Philister" durch Einen Aberglauben: er wähnt selber Musensohn und Rulturmensch zu sein." Bergl. Nietzsche 10, 475 (Nov. 1873) "Bildungskofat" und 12, 18 (1881-82) die Bemerkung über "Bellwald, Bäckel und Konforten": "Bildungskameele, auf beren Söckern viele gute Einsichten und Kenntnisse sitzen, ohne zu hindern, daß das Ganze doch eben nur ein Rameel ift."

Mag deshalb auch das Schlagwort schon vorher auftauchen, wie Gombert Isd. 2, 61 f. bestimmt behauptet, der auch den gleichbedeutenden Kulturphilister aus früherer Zeit beibringt,

seine Wichtigkeit darf man getrost erst seit Niehsche datieren Doch möchte ich seinen Hinweis auf Leo durch eine Stelle aus dem Kladd. 1856, 167 genauer noch illustrieren, aus der sich ergibt, daß dieser polemische Schriftsteller in der Tat dem Schlagwort frästig vorgearbeitet hat: "Leos "neuestes Wörterbuch für Schimpf und Schande" ist endlich zur Freude des scrophulösen Gesindels wieder um die schönen Sastwörter "Kirchenpöbel, Bildungsdr..., Verbreiung und Vildungsjude" vermehrt worden. Recht baldige und fleißige Fortsehung im Interesse der Straßenjugend wünscht und fordert: Grobian." Siehe auch Kladd. 1866, 31: Vildungsplebs.

Bimetallismus ist ein von dem italienischen Nationalösonomen Enrico Cernuschi 1876 geprägtes Schlagwort für das Münzsystem der Doppelwährung, dei der Gold und Silber als gleichberechtigte und in einem bestimmten Wertverhältnis zueinander stehende Kurantmünzen zugelassen sind. Der Ausdruck wurde durch lebhaste Agitation rasch von Paris aus in andere Länder getragen und sand viel Anklang. Bon Cernuschis Schriften sei nur genannt: Mr. Michael Chevalier et le dimétallisme (1876) und aus demselben Jahre: La monnaie dimétallique, ins Deutsche übersetzt unter dem Titel: Vimetallische Münze (Verlin 1876).

Bamberger 4, 406 (1877) bemerkt über ein volkswirtsschaftliches Werk von Eb. Süß: "Fürs erste empsiehlt auch er jenen Menschheitsbund der Doppelmährung, welcher wieder mehr von sich reden gemacht hat, seitdem zahllose Broschüren auf dem schönsten Belin in allen lebenden Sprachen zu Paris gedruckt, den hübschen neuen Namen "Bimetallismus" für die alte Sache verbreiten." Er setzt dem Stichwort aber seinerseits 4, 433 ff. das entsprechend gebildete vom Monometallismus (des Goldes) entgegen. Vergl. auch 5, 387 ff.

Blane Blume, das geheimnisvolle Symbol der Poesie in Novalis' Romanfragment "Heinrich von Ofterdingen" (1802), wurde zur vielgenannten Losung der Romantifer. Bergl. Novalis 2, 5, der gleich im ersten Kapitel über diese Sehns sucht seines Titelhelden berichtet: Nicht die Schäte sind es, bie ein so unaussprechliches Verlangen in mir erweckt haben, sagte er zu sich selbst; sernab liegt mir alle Habsucht: aber die blaue Blume sehn' ich mich zu erblicken. Sie liegt mir unaussbrich im Sinn, und ich kann nichts anderes dichten und denken". Dann heißt es in der stimmungsreichen Traumvision S. 9: "Was ihn aber mit voller Macht anzog, war eine hohe lichtblaue Blume, die zunächst an der Quelle stand und ihn mit ihren breiten, glänzenden Blüten berührte. Rund um sie her standen unzählige Blumen von allen Farben, und der köstlichste Duft ersfüllte die Lust. Er sah nichts als die blaue Blume und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichsteit."

Das Versteckspiel mit diesem märchenhaften Sinnbild reizte den Spott der literarischen Gegner. Besonders boshaft sind Heines Verse 2, 84 f.:

> "Was war jene Blume, welche Weiland mit dem blauen Kelche So romantisch füß geblüht In des Ofterdingers Lied? War's vielleicht die blaue Nase Seiner mitschwindsücht'gen Base, Die im Adelsstifte stard? Wag vielleicht von blauer Fard' Ein Strumpsband gewesen sein, Das beim Hofball siel vom Bein Einer Dame: — Firlesanz!"

Zugrunde liegt die Vorstellung von der blauen Wunderblume der Sage. Siehe Büchmann S. 116 f.

In eigenartiger Ausdeutung verwertet Schlagwort und Symbol Julius Mosen in der 1840 veröffentlichten phantasievollen Novelle: Die blaue Blume.

Blauer Brief dient seit den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts als eingebürgertes Stichwort für offiziell ergangene Mahnungen zur Pensionierung; zunächst im Offiziersstande üblich, dann überhaupt in Beamtenkreisen, neuerdings auch in freiester Anwendung für mancherlei unangenehme Mitteilungen vorgesehter Behörden. Der Ausdruck rührt her von der Farbe des Knwerts. Siehe Sanders, Ergb. S. 81. und Wolzogen, Die Entgleisten (1892) S. 58, wo ein ehemaliger Offizier erzählt: "Da mocht' ich den blauen Brief nicht erst abwarten."

In ganz anderem Sinne gebrauchte man früher die Bezeichnung. So berichten die Grenzb. 1848, 2. Sem. 4, 168 von den
an dem Abgeordneten Waldeck verübten Mystifikationen, wodurch
dessen voreilige Ministerhoffnungen so ausgiedig verspottet wurden.
"Er hinterläßt den Dienstboten die Weisung, ihn sogleich zu rusen,
wo er auch sei, wenn ein blauer Brief kommt (bekanntlich haben
die Kabinettsschreiben ein blaues Kuvert); diese Außerung muß
bekannt geworden sein, und es lausen unmittelbar darauf eine
Anzahl blauer Briefe ein" usw. —

Blonde Bestie, mit diesem originellen Schlagwort charafterissierte Niehsiche 7, 322 (1887) das elementare Raubtierbedürsnis der vornehmen Rassen, sich für den durch die soziale Gemeinschaft bedingten Zwang durch Grausamseit gegen fremde Bölker schrift "Zur Genealogie der Moral", wo es heißt: "Aus bem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubthier, die prachtvolle nach Beute und Sieg lüstern schweisende blonde Bestie nicht zu versennen; es bedarf für diesen verdorgenen Grund von Zeit zu Zeit der Entladung, das Thier muß wieder heraus, muß wieder in die Wildniß zurück; römischer, arabischer, germanischer, japanesischer Abel, homerische Helden, standinavische Wisinger — in diesem Bedürsniß sind sie sich alle gleich. Die vornehmen Rassen sind es, welche den Begriff "Barbar" auf all den Spuren hinterlassen haben, wo sie gegangen sind."

Ebenda S. 323 gebenkt er bes Jahrhunderte langen Entsfehens, mit dem Europa ,dem Wüthen der blonden germanischen Bestie' zugesehen habe. Diesen zoologischen Terminus erläutert er des weiteren 8, 103 (1888) wo er über die Zähmung der "Bestie Mensch' spricht: "Im frühen Mittelalter, wo in der That die Kirche vor Allem eine Menagerie war, machte man allerwärts auf die schönsten Exemplare der "blonden Bestie" Jagd — man "verbesserte" zum Beispiel die vornehmen Germanen. Aber wie sah hinterdrein ein solcher "verbesserte", ins Kloster versührter

Germane aus? Wie eine Cavicatur des'Menschen, wie eine Mißgeburt: er war zum "Sünder" geworden, er stat im Käfig."

Herangezogen sei auch eine Bemerkung Jahns 2, 310: "Und Haller, . . so das Bolk eine "kollektive Bestie" nennt, möchte gern von oben bis unten überall rückwärtsen, Gottes Licht auslöschen, damit die geweihte Kerze pfäffischer Blendeleuchte heller irrwische." Eine Bezeichnung, die selbst wieder auf das politische Geschöpf oder gesellige Tier des Arisstateles zurückweist (Büchmann S. 428).

Bohème benannte Henry Murger 1851 mit glücklichem Außbruck daß bunte und genialisch-liederliche Leben und Treiben in Pariser Studenten-, Literaten- und Künstlerkreisen, daß er so lebensvoll und packend unter dem Titel Scènes de la vie de bohème schilberte. Darin definiert er: "La Bohème, c'est le stage de la vie artistique; c'est la préface de l'Académie, de l'Hôtel-Dieu ou de la Morgue. Nous ajouterons que la Bohème n'existe et n'est possible qu'à Paris."

Gleichwohl kam das wirksame Schlagwort bald auch in Deutschland als typische Bezeichnung für diese Welt der werbenden und verbummelten Talente in Aufnahme. Sanders, Fremdw. 1, 159 belegt sowohl Bohème als Bohémien seit den sechziger Jahren mehrsach in dieser Bedeutung z. B. bei Fanny Lewald, Villa Riunione 1, 14 (1864): "Überall bleibe ich . . in der bohème, wie die Franzosen es nennen" uff.

Spätere Zeugnisse bieten neben zahlreichen andern Bleibstreu in der Gesellschaft 1, 330 (1885): "Die sonstige Schillersstiftung ist aber geradezu eine Ausmunterung der literarischen Bohème" und Größenwahn 1, 36 f. (1888).

Böhmische Dörfer. Daß dieser Ausdruck zuerst angewandt wurde, um etwas als ebenso fremdartig wie die slawischen Dorfsbezeichnungen und das ganze flawische Jdiom überhaupt zu charafterisieren, wird kaum zu bezweiseln sein. In diesem Sinne ist er schon seit dem 16. Jahrhundert nachzuweisen. Interessant sind aber dann die seit Mitte des 18. Jahrhunderts in immer neuerer Abwechslung auftauchenden Parallelbildungen. So werden in einem Briese des österreichischen Dichters v. Schenb an

Gottsched vom 6. Juni 1750 bereits arabische Dörfer entsprechend erwähnt.

Goethe modelt barauf in Werthers Leiben (2. Beh. 24. Dez. 1771) die Wendung von spanischen Dörfern. Dazu sucht Wilh. v. Schlegel (1828) in einer Anmerkung zu einem neu abgedruckten Athenäumsaufsat gewissermaßen die Erklärung zu geben, indem er im Anschluß an eine Strophe aus der Boßischen "Schläferin":

"Fremd, wie Böhmen und Spanien, Sah das Mädchen mich an"

des näheren ausführt: "In der ersten Zeile sind zwei sprichwörtliche Redensarten zusammengeknetet; die eine "Das sind ihm böhmische Dörfer"; die andre "Dies oder jenes kommt einem spanisch vor". Die erste ist wohl daher abzuleiten, daß in den böhmischen Städten beide Sprachen geredet wurden, in den Dörfern aber nur die böhmische, so daß der Deutsche sich da nicht mehr verständigen konnte. Zu der zweiten Redensart mochte die strenge Kriegszucht Anlaß geben, die Herzog Alba auch unter den deutschen Truppen einführen wollte."

Sogar ägyptische Dörfer gebraucht Goltz, Ein Kleinstädter in Ügypten (1853, 114) im selben Sinne. Dazu vergl. noch die jüdisch-deutsche Parallele polnische Dörfer bei Wander, Deutsches Sprichw.-Lexison 1, 677.

Alle diese Neubildungen haben jedoch die alte Wendung nicht verdrängen können, die nebenher bei Tenzel, Hancke und Lessing, bei Thümmel, Seume, Langbein, bei Brentano, Tieck u. a. weiter geführt wird. Bergl. nur noch die hübsche humoristische Charafteristik bei Guzkow 1, 181: "Bei dem Ginen sieht ein böhmisches Dorf so aus wie das, wovon gerade die Rede ist, beim Andern wie ein Satz aus der Naturgeschichte, beim Dritten wie der Pythagoräische Lehrsat, beim Vierten wie der Kythagoräische Lehrsat, beim Vierten wie die Theorie der Gleichungen vom vierten Grade, beim Fünsten, einem Minister, wie sein Porteseuille, beim Sechsten wie etwas, was man schon wieder vergessen hat oder, bei musikalischen Reserenten, wie Etwas, wovon man nichts versteht", usw.

Bonze. Diese Bezeichnung der buddhiftischen Briefter Savans. Chinas und Hinterindiens wurde etwa feit den fiebziger Sahren des 18. Sahrhunderts im Munde der religiös Aufgeflärten zum verächtlichen Schlagwort für bigotte und bespotische Geiftliche. Bergl. Wieland 32, 220 (1775), der in den "Unterredungen mit dem Pfarrer von \*\*\* schreibt: "Dieses unschein= baren Aufzugs ungeachtet, hatte der Mann etwas in seiner Gesichtsbildung und Miene, das mich für ihn einnahm, und überdies schien er zu einem Orden zu gehören, deffen Bestimmung in meinen Augen so ehrwürdig ift, daß ich dem geringften Mitgliede desfelben (infofern er fein Bonge ift) mit ebensoviel Chrerbietung zu begegnen gewohnt bin, als ob es der Erzbischof zu Nork oder der Cardinalvicarius wäre." Ahnlich äußert er fich 33, 220 (1782): "Diese Seelsorge macht den großen Unterschied zwischen ächten christlichen Pfarrherrn und den Sacrificulis, Pfaffen, Bongen, Fafirn, Lamas, Rufus und Kakafus unfrer und aller Religionen der Welt."

Offenbar hat gerade Wieland wesentlich durch seine Schriften zur Einbürgerung dieses Schlagwortes beigetragen. Siehe außers dem z. B. Seume 7, 140 und 144 (1806—7), sowie 208 Bonzenstum. Weitere Belege über Bonzerei, Bonzengift usw. bei Kehrein S. 77 und Sanders, Fremdw. 1, 163.

Böse Sieben, eine altbeliebte volkstümliche Schelte, beren Ursprung K. Kant Isd. 6, 98 f. glücklich aufgehellt hat. Sie führt bis ins 16. Jahrhundert zurück und ist aus einem Karten-bild abgeleitet, das eine zankende Korbmachersfrau darstellte, die von ihrem Manne ein Tracht Prügel erhält. Warum diese gerade dazu kam, zum Typus eines halsstarrigen Weibes, der "bösen Sieben", zu werden, begründet H. Ullrich ebenda S. 379 durch interessante Mitteilungen aus der Schwankliteratur dieser und der folgenden Zeit. Den Inhalt der Geschichte bei Monstanus (1565) faßt er wie folgt zusammen: "Ein Korbmacher sordert eines Tages nach der Fertigstellung eines Korbes seine Frau auf, zu sagen: Gott sei gelobt, der Korb ist gemacht; da die Frau sich halsstarrig weigert, erfolgt eine starke Züchtizgung derselben. Der gerade vorbeigehende Voigt wird ein Zeuge

bes Streites, erfährt den Anlaß und muß, als er den Vorfall seiner Frau erzählt, erleben, daß diese erklärt, sie würde jenes Wort ebensowenig sprechen, selbst wenn sie zerrissen würde. Darauf erhält auch sie eine scharfe körperliche Züchtigung. Ihre Magd hat es mit angesehen und überbringt es brühwarm dem Knecht im Stalle, indem sie halsstarrig die gleiche Weigerung ausspricht und nun die gleiche Züchtigung empfängt: "Also ward des körbelmachers frau, die vögtin und ir magd, alle drei auf ein tag, eins korbs wegen, dapser geschlagen."

Kant verweift für seine obengenannte Erklärung auf Jodocus Ammans Charta lusoria (Nürnberg 1588) wo auf dem Kartenblatt der ersten Sieben die betreffende Streitszene dargestellt und durch zwei darüberstehende lateinische Distichen nehst der darunter gesetzten freien deutschen Übertragung von dem "Kanserlichen Coronirten Poeten Janus Heinricus Schröterus von Güstrow' erläutert wird:

"Nichts ergers kan auff bifer Erdn/ Dann ein böß Weib erfunden werdn/ Welch alle gifft/ wie herb die find/ Mit jrer boßheit vberwind. Laß ab/ der du mit Prügeln starck/ Außtreiben wilst all boßheit argk/ Schlegst du gleich einen Teuffel drauß/ Besitzen zehen dasselbe Hauß."

Dadurch fällt zugleich Licht auf den frühesten bekannten Beleg für diesen Ausdruck in dem Titel der von Cyriacus Spangenberg versaßten Schrift "Wider die Böse Siben ins Teuffels Karnöffelspil" (1562), wo unter der Sieben eine Freikarte zu verstehen ist, die alle anderen stach und auch der Teufel genannt wurde.

Von dem Kartenbild der sogenannten ,bösen Sieben' wurde dann der Ausdruck überhaupt auf zänkische Weiber übertragen und sindet sich so bereits bei Joh. Sommer, Ethographia mundi 2, 15 (1609): "Ist denn deine Fraw so eine böse Siebene, vnnd eine solche böse Wettermacherin?" Undere Zeugnisse tauchen bis auf Rachel, dessen erste Satire (1664) betitelt ist "Das Poetisch-Frauen-Zimmer Oder Böse Sieben' und sieben ver-

schiedene böse Frauencharaktere schilbert, nur sehr sporadisch auf. Erst durch den populären Satiriker scheint dem Ausdruck, nach den sich häusenden Belegen zu urteilen, wirkliche Schlagkraft verliehen worden zu sein, die er dis heute behalten hat. Bergl. vor allem DW., ferner Wander, Deutsches Sprichwörter-Lexikon 4,553, und Büchmann S. 137 f.

Böse Schwiegermutter erscheint seit Ansang des 19. Jahrshunderts als seste Schlagwortverbindung, die dann nicht nur in Bühnenstücken, sondern vor allem in Wigblättern, zumal den "Fliegenden", eine geradezu unverwüstliche Lebenskraft beweist. Bergl. nur Langbein 9, 98 f. (1808): "Kein Weibergezänk, kein Kindergeschrei, keine böse Schwiegermutter — nichts, in der Welt nichts stört meine häusliche Kuhe. Es lebe der goldne Jungsgesellenstand!" Ebenso Wilhelm von Schlegel 2, 176:

"Eselsarbeit, Zeisigsutter, Gine böse Schwiegermutter, Dann das Schelten, Lärmen, Pochen, Hat mir längst das Perz gebrochen."

Der Begriff der bosen Schwiegermutter ift natürlich uralt. Wie aber D. Schrader in seiner intereffanten Studie: Die Schwiegermutter und der Hagestolz' (Braunschweig 1904) gezeigt hat, hat er im Laufe der Jahrhunderte eine wichtige Wandlung durchgemacht. Während ursprünglich, in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit, immer die Muttter des Mannes den viel geschmähten Charafter abaibt, hat sie dann später, infolge ein= schneidender kulturgeschichtlicher Veränderungen ihre wenig beneidenswerte Rolle, speziell im römisch-germanischen Westen, mit der Mutter der Frau getauscht. Freilich bei den Römern wird, da der Weibesvater so stark dominiert, dieser Übergang nur angedeutet. Erft die Germanen haben den neuen Typus wirflich entwickelt. Seit dem Ausgang des Mittelalters läßt er fich fortbauernd literarisch verfolgen, bis er in modernster Zeit die manniafaltiaften Spielarten erfennen läßt. Alle westeuropäischen Nationen haben fich seiner mit Gifer bemächtigt, keine wohl unermüdlicher und begieriger als die amerikanische, da ihre eigen= artigen sozialen Berhältnisse besonders reichen Stoff bieten.

Vourgeois und Bourgeoisie, durch St. Simon und seine Anhänger zu gehässigen Bezeichnungen der dem besitzlosen Volk (peuple) entgegengesetzten kapitalistischen Klasse gestempelt, dürgerten sich seit dem vierten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts dald auch in Deutschland als sozialistische Krastausdrücke ein. Grün S. 40 (1845) teilt aus den Schriften eines belgischen Sozialistensührers hierüber mit: "Jottrand spricht sich in mehreren Artiseln über den Gegensat zwischen Bolk und Bourgeoisie ganz in dem Sinne aus, den Louis Blanc auch in Deutschland bereits populär gemacht hat und der eigentlich ein Berdienst des St. Simonismus ist. Anstatt der alten Feudalität des Abels, hat sich eine Geldseudalität gebildet, die dem Volke gerade so seindlich entgegensteht, wie jene dem dritten Stande, welcher die Revoluzion machte."

Meyer, der S. 56 neben der politisch-sozialen Verwendung dieser Schlagworte auch die ästethisch-ironisierende betont, bezeichnet als eigentlichen Klassister der Bourgeois-Verspottung Henri Monnier mit seinem kleinen Büchlein "Physiologie du Bourgeois' (Paris o. J.). Ich nenne von Belegen über diese Ausdrücke noch Heine 6, 225 ff. (1840): "Die Bourgeoisie, nicht das Volk hat die Revolution von 1789 begonnen und 1830 vollendet." Dann berichtet Auerbach 20, 245 (1846) von der grimmigen "Ausreizung gegen die Bourgeoisie (wie man das freie Bürgerthum zu nennen beliebt)."

Ein Jahr später schreibt der Ausse Bakunin an Herwegh (Briefe von und an Herwegh S. 12 f.): "Feuerbach ist ein Bourgeois" und das Wort Bourgeois zu einem bis zum Aberdruß wiederholten Stichworte geworden — alle selbst aber von Kopf zu den Füßen durch und durch kleinskädtische Bourgeois." Hier erhält also der Ausdruck zugleich die Nüance des beschränkten und boshaften Spießbürgertums.

Nicht genugtun fann sich Marx an polemischen Ausfällen gegen "Bourgeois-Fdeologen", "Bourgeois-Sozialismus" usw. in seinem Kommunistischen Manisest (1848). Bergl. auch Mollat S. 488, wo als Ausspruch von Friedr. Bassermann (16. Febr. 1849) zu lesen ist: "Es exinnert mich dies an den widerlichen

Gegensatz, welchen die Sozialisten unserer Tage gleicherweise zwischen Volk und Bourgeoisie aufstellen." Dagegen spielt Lassalle das Schlagwort von der Bourgeoisie als einen seiner wirkungsvollsten Trümpfe aus. Siehe 1, 176 ff. usw.

Noch heute gehören die Ausdrücke Bourgeois und Bourgeoisie zum festen Bestand der sozialdemokratischen Kraftworte.

Boykott und entsprechend boykottieren, zwei seit dem November 1880 von England ausgehende Bezeichnungen öffentlicher Berrufserklärung, die zunächst gegen den Kapitän Boycott, einen verhaßten irischen Landlord, ausgesprochen wurde, der also zugleich erstes modernes Opfer und Namensvater dieses Kampsmittels wurde.

Murran 1, 1040 belegt bereits von 1881 ab auch die übertragene und bildliche Anwendung. Das Schlagwort ist durch die Zeitungen rasch verbreitet und in die anderen europäischen Sprachen getragen worden. Siehe frz. boycotter (boycottage), holl. boycotten, russ. boškottīrovat usw. Sache und Wort gewann dann namentlich in Amerika große Bedeutung, während in Deutschland der Boykott in der großen Hauptsache auf Wirte und Brauereien beschränkt blieb, die den sozialdemokratischen Arbeitern ihre Säle verweigerten. Bergl. Soz. Monatsh. 2, 338 sf. (1898) und 3, 527 (1899).

Doch wird der Ausdruck selbst, der wohl Anfang der achtziger Jahre ins Deutsche eindrang, auch ohne politische Färbung im gesellschaftlichen und geschäftlichen Leben mannigfach gebraucht.

Breiteste demokratische Grundlagen für eine neue konftitutionelle Verfassung lautete eins der Lieblingsschlagworte des Jahres 1848, das aus verschiedenen Außerungen des Königs Friedrich Wilhelms IV. geschliffen wurde. Nach Büchmann S. 628f. beschied er am 22. März 1848 eine Breslauer und Liegniger Deputation u. a. mit der Versicherung: "Nachbem ich eine konstitutionelle Versassung auf den breitesten Grundlagen verheißen habe". Gombert zeigt freilich Zsd. 3, 167ff., daß in den Berichten über den Erfolg der Verliner Absordnung, auf welche sich der König hier bezieht, noch am 18. März selbst und weiter immer die freisinnigsten oder

freisinnigen Grundlagen eine Rolle spielen, und meint, daß diese Bariante einem Hörfehler der städtischen Deputierten zuzuschreiben sei, da der ältere Sprachgebrauch auch für diese Audienz bereits den obigen Wortlaut wahrscheinlich mache. Diese Annahme ist kaum nötig. Begrifflich decken sich ja beide Erstlärungen nahezu.

Diese Bersprechungen wurden geschäftig zum bündigen Programmwort umgeprägt. Schon am 1. April d. J. benutt sie Friedr. v. Tippelskirch in einer Anspielung im Bolksbl. 1848, 420 auf 'den nach der Absicht des Königs und wie wir hören anderer deutscher Stämme und Fürsten auf der breiten Basis des vereinigten Deutschlands zu gründenden konstitutionellen Thron'. Siehe ferner die von Gombert angeführte Stelle aus Mundts Katechismus der Politik (1848) S. 53: "Preußen des gann die konstitutionelle Umbildung sogleich mit einem Bahlsgeset auf den freisinnigsten und unbedingtesten Grundlagen, indem es Bahlrecht und Bählbarkeit als ein unbedingtes politisches Ehren- und Mündigkeitsrecht jedes Staatsangehörigen anerkannte und darin die demokratische Basis seiner neuen Versassung in einem so weiten Umfang nahm, wie es das konstitutionelle Staatsrecht bisher noch nicht gekannt hatte."

Rasch genug rührte sich aber auch die Opposition gegen diese nicht unbedenkliche Parole. Noch am 30. April 1848 erfolate die von Mener S. 57 erwähnte bose Barodie Freilia= raths. Am 27. Mai wendet fich das Volksbl. S. 628 gegen die sogen. monarchische Bartei mit den Worten: "Die Monarchie auf den breitesten demofratischen Grund= lagen', dieses heutzutage so beliebte Stichwort ift ihr politisches Glaubensbekenntnis. Mit anderen Worten: fie wollen bas Königtum ohne die unerläßlichen Bedingungen, an welche das= felbe gefnüpft ist. . . Ein König, der nicht die pyramidalische Spite einer ständisch gegliederten Gesellschaft ift, der ift rein in die Luft gestellt und hat feine feste Grundlage. Wir haben nichts gegen die sogenannte demokratische Grundlage ein= zuwenden: aber wir glauben nicht, daß die Krone unmittelbar auf ihr ruhen fann, wenn sie überhaupt sichtbar über das

Ganze sich erheben und nicht in Staub und Koth zu liegen kommen soll."

Vergl. ebenda S. 745 "Die breiten demokratischen Grundlagen, die jetzt zur Redephrase geworden sind". S. 746: "Ein breiter demokratischer Fuß, der sich nach obenhin immer mehr aristokratisch zuspitzt und zuletzt in der Krone endigt, daß ist eine Form, die sich sowohl ästhetisch als politisch bewährt hat." Ferner S. 819 und 1567 usw.

Brennende Frage erscheint im parlamentarischen Sprachgebrauch seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts als stehende Wendung, die aber bald auch freier gebraucht wird. Laube, Das d. Parlament 3, 134 (1849): "Dies war indessen nur die erste Instanz in dieser brennenden Frage, welche täglich höher aussloderte." Ebenda S. 143: "Am 20. November kam diese sodernde Frage zum letzten Male und zur entscheidenden Bershandlung und Abstimmung."

Die ganze Schale seines Spottes aber gießt Herm. Kurz 11, 56 ff. darüber aus, indem er bald von 'den modern= romantisch=bengalisch=gegensählich=brennenden Arbeits= und Ge= nußlebensfragen der Jetzteit', bald von den 'lichterloh brennen= den Fragen von Kopfes=, Herzens= und Geldeswert' spricht. Doch schon 1854 erscheint das Stichwort als Überschrift eines allgemeinen Artifels im Stuttg. Morgenblatt S. 89. Vergl. z. B. auch Meyer S. 71 und Nietzsche 9, 81 (1870): "die meisten "brennenden Fragen" der flassischen Philologie sind leid= lich unbedeutend gegenüber den zentralen."

Börne führt diese gespreizte Verwendung des Wortes Frage, wie Gombert in der ZfW. 3, 175 f. zeigt, auf eine diplosmatische Unart zurück. So rügt er 10, 204 ff. (28. Jan. 1832) an einem Aufsahe Gagerns den Ausdruck griechische Frage mit den Worten: "Warum Herr von Gagern das allgemein des kannte Wort Griechenland ganz ohne Not mit Griechische Frage überseht, will ich Ihnen erklären... Sie (die Diplomaten!) stellen sich an, als gäbe es kein Land und kein Volk in der Welt, sie suchen das zu vergessen, und es gelingt ihnen durch Mbung. Sie sagen darum nie: Portugal und Portugiesen, Italien

und Italiener, Belgien und Belgier, Polen und polnisches Land; sondern sie sagen: die portugiesische Frage, die italienische Frage, die belgische Frage, die polnische Frage." Entsprechend auch 12, 82.

Buchschmud, ein von Wustmann S. 357 arg verpöntes modisches Schlagwort, das seit etwa 1896 aufsommt, und zwar zunächst für künstlerische Buchausstattungen des Leipziger Berslegers Diederichs, der damit die Bestrebungen des Engländers William Morris in Deutschland fortsetze. Umfassender ist die Parole Buchkunst, die parallel geht. Darüber äußert sich Kautzsch, Die neue Buchkunst (1902) S. 101: "Buchkunst ist gebildet worden um einen guten alten Ausdruck, der etwas absgebraucht und vielfach mißbraucht worden war, zu ersetzen. Buchkunst bedeutet ja im Grunde nichts anderes als Buchstruckerkunst, will aber auf den Begriff "Kunst" im Buchdruck und in der gesamten Buchausstattung neuen Nachdruck legen. .. Buchkunst ist in der neuzeitlichen Bewegung im Buchgewerbe das Schlagwort geworden, um den Begriff "fünstlerische Buchsausstattung" kurz auszudrücken."

Bulletin (aus frz. bulletin) wurde seit Anfang des 19. Jahrshunderts längere Zeit ein beliebtes Schlagwort für einen fünstlich aufgebauschten oder verlogenen Seeress besonders Schlachtsbevicht. Dazu gaben die Napoleonischen Bulletins die Beranlassung. Bergl. Scherr, Blücher 2, 50 st.: "Dieses Kind erhielt den Namen "Bulletin", auf welchen es zu Jvrea, seiner Geburtsstätte, am 9. Prairial oder 29. Mai des Jahres 1800 getaust ward. In der unscheindaren Gestalt eines simplen Tagsbeschls an die Reservesurmee zur Welt gesommen, wuchs das Kleine, mit Glorie aufgepäppelt, binnen Kurzem zu einem ungeheuerlichen Ding heran, zu einem Riesenschlauch sozusagen, außen gleißend von den blendendsten Phrasensarben, aber innen voll Lüge, Hochmut und Falschheit."

Ahnlich äußert sich Jahn 1, 528: "Heerzettel (Bulletin), womit er die Kunst verband, sich und die Seinen zu vergrößern und die Feinde zu verkleinern. Es gab damals ein Sprichwort in Deutschland: "Er lügt und schneidet auf, wie ein französischer

Heerzettel." Die Heerzettel haben uns viel Schaben getan." Siehe auch 2, 749. Darauf spielt ferner Jul. v. Voß fatirisch an, Travestien ober Burlessen (1811) S. 152: "Nebenan sitzt der erhabene Bulletinschreiber, der lügt wie ein Buchhändler, der seine Berlagsartisel empsiehlt." Bon anderen Belegen sei nur noch erinnert an Görres 1, 340 (1814). Sonst ist zu nennen Sanders, Fremdw. 1, 179, der auch Bulletinismus und verzwandte Ableitungen nachweist.

Bummler, ein Schlagwort des Revolutionsjahres 1848 für die umherschlendernden Müßiggänger, zuerst wohl auf brotlose Arbeiter angewandt (Barnh. Tageb. 5, 138). "Die Bummler— auch eine species des neuen politischen Tierreichs" notieren die Grenzb. 1848, 2. Sem. 4, 500. Dazu stimmt Auerbachs Angabe 15, 135: "Die deutsche Sprache hat die festeste Erzungenschaft, sie hat das Wort Bummler." Auch der in diesem Jahre gegründete Kladderadatsch hieß "Blatt von und für Bummler".

Im Stuttg. Morgenbl. 1848 wird S. 866 ausgeführt: "Das wahre, echte, unbestreitbare Resultat der Revolution ist das Wachstum des Müssigganges, der "Dämmerlust" des Berliner Bolks. . . Das Nichtstun selbst, wosür das neue Wort "Bummelei" erfunden ward, ist aber als ein neues Lebenselement zu trauriger Bedeutsamkeit gelangt."

Besteht allerdings Sanders Angabe 1, 241a zu Recht, so begegnet der Ausdruck schon vorher bei Joh. Scherr (1843). Als Schlagwort jedenfalls gehört er erst dem Jahre 1848 an. Seitdem ist derselbe in die Burschensprache und allgemeine Umsgangssprache eingegangen und hat dadurch seinen ursprünglich politischen Beigeschmack zum größten Teile eingebüßt. Bestonders zahlreiche scherzhafte Wortbildungen sind im Schwange, wie Naturbummler, Katerbummel, Bummelzug, versbummeltes Genie usw. Bergl. Sanders, Ergb. S. 123.

Byzantinismus, mit diesem Ausdruck geißelt man etwa seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts vorzugsweise den über-triebenen Kultus von Fürstlichkeiten, im weiteren Sinne alle un-würdige Schmeichelei und Unterwürfigkeit gegenüber hochgestellten

Perfönlichkeiten. Man bezieht sich mit dem Schlagwort (frz. le byzantinisme) auf die Zustände im byzantinischen Reiche und zumal am damaligen Raiferhofe. Scheffel schreibt am 6. Dez. 1866 an Ed. Döffekel: "Die schlichte fräftige Ordnung in der Schweiz ist noch nicht so zersett von Charafterlosiafeit, byzantinischem Besen und frivolem Raftengeift, wie die neudeutschen Buftande". Lagarde redet S. 224 (1878) von der "Bermittlungstheologie irgend eines hochamtlichen Byzantinismus'. Eingehend charafterisiert Nordau, Die fonv. Lügen (1883) S. 108 diese Entartung der Vornehmen und Gebildeten: "Diefer Byzantinismus ift und bleibt bewußte Luge. Er hat feine Wurzel im Gemüte. Er ift eine Komödie, in der jeder Einzelne für ein Spielhonorar mitwirkt; der eine für Amter und Würden, der andere für Titel und Ehrenzeichen, der dritte aus einem politischen Grunde, weil ihm das Königtum augen= blicklich noch fürs Volkswohl oder für seine eigenen Standes= intereffen nötig scheint, alle miteinander aber für einen unmittel= baren oder mittelbaren Vorteil." Die höhnische Bilbung liberaler Byzantiner' erscheint z. B. bei Harden, Apost. 1, 30 (1891). Bergl. Sanders, Fremdw. 1, 182.

Cäsarismus ift ein von dem 1855 verstorbenen Franzosen Auguste Romieu geprägtes Schlagwort für die auf demokratisscher Grundlage beruhende absolute Monarchie, wie sie ihm in charakteristischer Modernisierung unter Napoleon III. entgegentrat. Sehr anschaulich belehrt darüber Bamberger 3, 333: "Der Begriff des Cäsarismus, wie er heute von Hand zu Hand geht, ist erst mit den Anzeichen des zweiten französischen Kaisertums in die Welt gekommen.

Romieu mit seinem Buch "Die Ara der Cäsaren" gab den ersten Anstoß dazu . . . Mit seinem Buch "Das rote Gespenst" (ersch. 1851!) hatte er das Bürgertum in Schrecken gejagt und dann die Ara der Cäsaren draufgesetzt, als Rat und Rettung, wie man sich dem aufgeklärten Despotismus in die Arme wersen müsse. Dem Parlamentarismus entsliehen, weil er den Rommunismus im Gesolge habe, und in die Hände Cäsars abdanken, das war der Grundgedanke." Dann erläutert er S. 334 weiter: "Gänzlich ausgebaut wurde die Lehre unter ihrem Namen zu guter Letz, als Napoleon III. den eigentlichen Cäfarenspiegel herausgab, in welchem er sich zugleich als das Werkzeug der Vorsehung und den Nachfolger im Geiste des großen Juliers verkündigt. Der Grundbegriff des Cäfarismus, wie er uns hier aus seinem allmählichen Werden klar wird, ist die Zuspitzung der Volksherrschaft in das persönliche Regiment des Genies, die Erfüllung der Revolution in dem Bund zwischen dem demostratischen Feldherrn und dem hungernden Proletariat, die Besseitigung der Mittelklassen, welche dis dahin die Tradition von Recht, Freiheit und Sitte in ihrem Schooß gehegt hatten. Gine gewisse Frivolität — wie ein gewisser demagogischer Ursprung und sozialistischer Beigeschmack — war vom Urvater her stets dem Begriff des Cäsarismus leise beigemischt."

Das neue Schlagwort (le césarisme) wird ziemlich gleichzeitig ins Englische (vergl. Murran 2, 17 unter Caesarism) und Deutsche übernommen. Der Kladd. 1857, 5 (am 11. Jan.) schreibt z. B.: "Berzweiseln wir deßhalb noch nicht, wenn wir den natürzlichen Sohn des Jahres 18+++, den Cäsarismus überall anklopfen hören und bei allen Thoren Europas seine Visitenzfarte abgeben sehen."

Lauten Wiberhall fand dann das Schlagwort besonders im Jahre 1866, als man damit die befürchtete preußische Militärtyrannis bekämpste. Bamberger nennt dieses Schreckwort das lette Argument der Kleinstaaterei und wendet sich vor allem gegen den von der süddeutschen Demokratie damit getriebenen Mißbrauch. So bezeugt er 3, 328 (1866): "Ein jeglicher spricht jett von Cäsarismus, und Gott weiß, was viele Tausend sich Alles darunter densen mögen." Und S. 335 saßt er zusammen: "Wenn wir aber solches Gewicht darauf legen, nachzuweisen, daß es nur auf Leichtsinn oder Kriegslist beruhen kann, die Furcht vor dem Cäsarismus mit der Furcht vor dem Preußentum zu vermengen, so handelt es sich um etwas ganz Anderes, als um einen Wortstreit." Denn der Cäsarismus sei eine Mückbildung, der alte, harte und unliebenswürdige Militärstaat Preußens das gegen bedeute einen Weg nach vorwärts und auswärts. Vergl.

4, 187 (1870) die Verwendung des Ausdrucks im Hinblick auf das papstliche Unsehlbarkeitsdogma.

Vom jüdischen Cäsarismus speziell spricht Marr, Der Sieg des Judentums (1879) S. 42 und 44: "Der jüdische Cäsarismus ist nur — eine Zeitsrage." So hat sich der Inhalt des Wortes allmählich erweitert in dem Sinne, den Lagarde S. 111 (1881) angibt: "Nichts bereitet dem höslicher Cäsarismus genannten Despotismus sicherer und bequemer den Weg als das Parteiwesen." Siehe auch Sanders, Fremdw. 1, 184.

Cäsarenwahnsinn, eine von Gust. Frentag in der "Berlorenen Handschrift", 4. Buch, 6. u. 7. Kapitel (1864) geschaffene Umsprägung eines älteren Schlagwortes für diese eigenartige Krantsheitserscheinung gewisser Regenten. Frentag modelte offenbar das von Scherr herrührende Wort Kaiserwahnsinn um, das er überdies im selben Werte 1. Buch, 1. Kap. auch noch verwendet, wo Prosessor Werner äußert: "In diesem Sinne ist auch die schwermüthige, trauervolle Seele des Tacitus für mich weit mehr als selbst seine Schilderungen des Kaiserwahnsinns."

Scherr überschreibt Blücher 2, 435 (1863) ein besonderes Kapitel mit diesem Schlagwort und zielt damit auf Napoleon I., den er auch 3, 14 ff. allerorten als den verblendeten Kaisers wahnsinnigen verhöhnt. Vergl. Büchmann S. 314 f., wo zusgleich angemerkt wird, daß Champagny bereits 1841 in seinem Werke Les Césars den Ausdruck "manie impériale" gebraucht habe.

Noch dankenswerter ift Gomberts Hinweis ZfdW. 7, 148 auf Tacitus, Hift. 3, 72 felbst, wo vom suror principum die Rede ist, von Bahrdt (1781) S. 1288 mit Fürstenraserei überset. Vergl. schließlich noch eine Außerung Gust. Frentags über seinen Roman in einem Briefe an Treitschke vom 12. Dez. 1864, wo von Cäsarenkrankheit gesprochen wird.

Catilinarische Existenzen, ein von Bismarck am 30. Sept. 1862 geprägtes Scheltwort (Polit. Reden 2, 29): "Im Lande gibt es eine Menge "catilinarischer Existenzen", die ein großes Interesse an Umwälzungen haben." Zur Vorgeschichte vergl. den bei Büchmann S. 646 angeführten Hinweis Gomberts auf V. A. Huber

(1845). Ebenda wird auch der 1865 erschienene Roman Th. Königs "Eine catilinarische Existenz" verzeichnet.

Andere Beweise für die Nachwirkung des Schlagwortes stehen

reichlich zu Gebote. Vergl. Kladd. 1862, 186:

"Die kranken Recken, die vor allen Dingen Das Junkerthum zu Ehren nur zu bringen Bestrebt sind, heißen — glaub' ich — Excellenzen. Allein die Ciceronen dieser Zeiten, Die Bürger, die für Recht und Freiheit streiten Nennt man — "catilinarische Existenzen!""

Mit ähnlicher Satire bemerkt der Kladderadatsch 1866, 139 über die Minister der abgesetzten Souveräne: "Läßt man sie brotlos, so schafft man damit Hunderte von catilinarischen Existenzen, welche unaufhörlich an den Säulen des Staates rütteln werden."

In geistreicher Weise sucht dann Nietzsche 8, 159 (1888) die Wendung umzubeuten, indem er schreibt: "Fast jedes Genie kennt als eine seiner Entwicklungen die "catilinarische Existenz", ein Haße, Naches und Aufstandsgefühl gegen Alles, was schon ist, was nicht mehr wird... Catilina — die Präexistenz-Form jedes Cäsar."

Charte Walded, nach Gombert, Festg. meist im herabsehenden Sinn gebrauchte Bezeichnung der preußischen Verfassung, hat ihren Namen nach dem Abgeordneten Franz Leo Waldeck erhalten, der im Juni 1848 zum Präsidenten des Verfassungs-außschusses gewählt wurde und dabei eine ungemein eisrige Tätigkeit entfaltete. G. Eberty, Waldeck, ein Lebensbild S. 21 berichtet: "Das Werk, welches er mit der Kommission zu Stande brachte, wird von den Gegnern zum Hohn, seinen Freunden zur Genugtuung, von beiden aber mit Recht die Charte Waldeck genannt." Gombert belegt das Stichwort noch aus dem Jahre 1850. Fest ist es längst verklungen.

Christlich-sozial nahm zuerst die vom Hofprediger Stöcker 1878 zu Berlin begründete "Christlich-soziale Arbeiterpartei" als neue, zeitgemäße Parole an, zu der später eine sich abzweigende Gruppe die Parallele national-sozial hinzufügte. Siehe diesen Artikel.

Chriftlicher Staat, ein Stichwort, das dis ins 18. Fahrhundert zurückführt und seitdem zu wiederholten Malen mit besonderer Schlagkraft erklungen ist. Bergl. Wieland 33, 195 f. (1782): "Ein christlicher Staat hat hierin vor den übrigen nichts Besonderes. Was man in ihm die Kirche neunt, ist kein eigner unabhängiger Staat im Staate."

In eingehender Würdigung charafterisiert dann namentlich Friedrich Schlegel in einem . Signatur des Reitalters' betitelten Auffat (Concordia 1823, 355 ff.) die chriftliche Staatstheorie und führt darin unter anderem aus: "Wenn wir nun den lebendigen Begriff und die mahre Idee des chriftlichen Staats nach feinen inneren Rennzeichen und charakteristischen Gigenschaften richtig auffassen und nach der welthistorischen Wahrheit darstellen und erklären wollen; so versteht es sich von selbst, daß daben nicht ausschließend auf den Umstand gesehen und allein darnach geurtheilt werden darf, ob das Christenthum, entweder nach der altkatholischen Kirche, oder nach irgend einer der bekannten und anerkannten neuern Confessionen, in einem Lande und Staate eingeführt, und entweder mit Ausschließung jedes andern Glaubens auf felbigem Gebiete allein gultig fen, oder aber doch als herrschende Staatsreligion vor allen übrigen den Vorzug habe. Es kommt vielmehr nur darauf an, ob die vorwaltenden Maximen, Verfahrungsweisen, Grundfäte und herrschenden Prinzipien des Staats felbst in feiner eigenen Sphäre, gang unabhängig von ber äußern firchlichen Confession, ihrem innern Geist nach mit dem Chriftenthum übereinstimmen, und also wesentlich chriftlich find, ober nicht."

Neuen Impuls erfuhr der Ausdruck aber vor allem durch die vom preußischen Unterrichtsminister Eichhorn in Übereinstimmung mit König Friedrich Wilhelm IV. seit Anfang der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts unternommenen Bersuche, die Kirchlichkeit im Staate zu heben, wobei viel böses Blut erregt wurde. Bergl. Grenzb. 1843, 746: "Man hat in Deutschsland in lehterer Zeit den Ausdruck der christliche Staat zum

Modewort gemacht." Ober ebenda S. 1057: "Das hebräische Geld ist im "chriftlichen Staate" von jeher ein guter Leckerbissen gewesen." Im selben Jahre überschreibt auch Hoffmann von Fallersleben 4, 303 ein Gedicht: Der christliche Staat.

Chanvinismus und Chauvinist: ein Schlagwort zur Bezeichnung eines kriegerisch erregten, nach Ruhm und Erfolgen dürstenden Patriotismus, im weiteren Sinne auch für eine blinde, nur von Gefühl und Leidenschaft hervorgerusene Begeisterung für eine Person oder Sache, z. B. Gutsow, Die neuen Serapionssbrüder 2, 161 (1877): Reichschauvinismus.

Bundt, Bölkerpsychologie, 1. Bd. 2. Teil, 2. Aufl. S. 580 führt diesen Ausdruck als Beispiel charakteristischer Namenszübertragung an: "Ein anderes Beispiel dieser Art ist das Wort chauvinisme, das einer Luftspielsigur mit Namen Chauvin entstammt, die in einem Stück um das Jahr 1830 als eine Art "miles gloriosus" vorkam. Hier hat sich dann noch ein weiterer, seinem Charakter nach regulärer Bedeutungswandel angeschlossen: aus einem Ausdruck für das Benehmen eines renommistischen Soldaten ist es ein solcher sür den übertriebenen nationalem Ehrgeiz überhaupt geworden — eine Beränderung, die sichtlich unter dem Einsluß der neueren national-politischen Bewegungen entstand."

Als das Stück, in dem ein Rekrut mit Namen Chauvin zum erstenmal auftrat, macht Büchmann S. 358 das von den Brüdern Théodore und Hippolyte Cogniard verfaßte Lustspiel, La cocarde tricolore' namhast. Für Belege im Deutschen vergl. Sanders, Fremdw. 1, 202 f. Ferner z. B. Du Bois-Reymond 1, 76 f. (1870): "Anders die Franzosen. Bei ihnen schreibt sich vom ersten Kaiserreich her eine unglückselige Wandlung ihrer Empfindungs-weise gegen andere Völker, besonders gegen uns. Erreicht diese neue Empfindungsweise eine gewisse Höhe, so wird sie Chaus vinismus genannt." Siehe auch die Bemerkungen auf S. 312 und 330.

Creme der Gesellschaft, ein aus dem Französischen ins Deutsche übernommenes Stichwort, dessen Vordringen man schrittweise verfolgen kann. Fürst Pückler, Briefe eines Berft. 1, 29 (vom 16. Juli 1828), schreibt noch ganz zurückshaltend "die crême de la bonne société der Hauptstadt". Aber seit den vierziger Jahren wird der Ausdruck stückweis einzedeutscht. So äußert sich z. B. die Grenzb. 1842, 1. Sem. S. 338 über die "Crême de la Crême unserer Aristokratie" oder A. v. Sternberg, Erinnerungsbl. 5, 105 f. (1859) über "die "crême der crême" der Gesellschaft".

Alter ist offenbar der Parallelausdruck Elite der Gesellsschaft. Spricht doch schon Lavater 5, 165 (1768) von "der Elite des ganzen Menschengeschlechts". Ferner gebraucht z. B. Herwegh, Gedichte und kritische Ausst. Jerner gebraucht z. B. Herwegh, Gedichte und kritische Ausst. Jerner gebraucht z. B. Herwegh, Gedichte und kritische Ausst. Jerner gebraucht z. B. Herwegh, Gedichte und kritische Ausst. Jerner gebraucht z. B. Herwegh. Gelite der Intelligenz", und in den Grenzsboten 1845, 1. Sem. 2, 198 st. zeigt sich die Beliebtheit des modischen Wortes dann bereits in einer Fülle von Wendungen. Sie berichten, daß jeder beweisen will, "daß er auch zur Elite gehört" oder sprechen von einer "Elite von Lesern" und S. 408 von einer "Elite des Abels" usw.

Heutigestags übertrifft beibe Stichworte an Schlagkraft die modernste Nüancierung des Begriffs, der von Nathaniel Parker Willis in einem Leitartikel der New Yorker Zeitung Evening Mirror am 11. Nov. 1844 gebrauchte Ausdruck, the upper ten thousand' = die oberen Zehntausend, worüber Büchmann S. 384 trefflich unterrichtet.

Decadence wurde etwa 1885 in Frankreich zum speziellen Schlagwort außgeprägt für eine neue Dichterschule, die durch ihre wunderlichen Produktionen allgemeines Aussehen erregte. Ende der achtziger Jahre wurde der Ausdruck mit gleicher Rührigkeit auf deutsche Berhältnisse übertragen und gehörte eine Zeitlang zum beliebten Küftzeug literarischer Kritik. Bergl. Nordau, Entartung 1, 159 (1892), der über jene französischen Dichter berichtet: "Sie waren eine kurze Zeit unter der Bezeich-nung "decadents" bekannt. Diese war ihnen von einem Kritiker in der Absicht der Berhöhnung angehängt worden, aber wie die Gueusen der Niederlande den Namen, der sie beschimpfen und verspotten sollte, stolz und trohig sich selbst beilegten, so steckten auch sie die Beleidigung, die ihnen ins Gesicht geschleudert worden

Deist 47

war, wie ein Abzeichen der Empörung gegen die Kritik an den Hut." Nachdem das neue Schlagwort der "Symbolisten" für sie erfunden worden war, behielt nur eine kleinere Gruppe die Benennung "Décadents" offiziell noch bei, ohne daß damit freilich das Schlagwort auf diese allein beschränkt blieb.

Ins Deutsche hat das frangofische Schlagwort außer Nieksche namentlich Berm. Bahr eingeführt, ber in feinen . Studien zur Rritif der Moderne' (1894) einen eigenen Abschnitt betitelt: Die Décadence, worin er S. 19 ausführt: "Es ist heute viel von der Décadence die Rede. Zuerst war das ein Spott des läfterzüngigen, hämischen Boulevards, bald gaben sich die jungen Träumer felber diesen Namen. Seute heißen die Neuen in Frankreich schon allgemein so, die ganze génération montante, und auch in Deutschland wächst der Brauch dieses Wortes. Awar denkt felten einer etwas dabei, aber es ist wenigstens wieder ein Rubrif. Was man nicht versteht, was man nicht zu deuten weiß . . alle die Leute von morgen und alle die Werke von morgen werden da hinein getan." Sicherlich hat die Flucht aus einer sterbenden Kultur und das Gefühl des Todes, das den Décadents ebenso eigentümlich ist wie der fiebernde Drang, aus dem roben und flachen Naturalismus berauszukommen und in einer Romantik der Nerven verfeinerte und künstlich gesteigerte Ideale zu enthüllen, gerade zur Wahl diefes Namens geführt. Sonst sei nur noch notiert Bierbaum, Pankr. Graunzer (1896) S. 181 f.: "Die Décadence ift bloß ein literarischer Tric. Übrigens feiner von den amufanten. Er mußte kommen, nachdem Guch der Naturalismus abaelauft hatte."

Deist und Deismus (aus engl. deist und deism) wird zwar bereits seit dem 16. Jahrhundert als religionsphilosophischer Parteiname bezeugt (siehe Murray 3, 152), und zwar ursprüngslich als Gegenstück zu Atheist, bürgert sich aber erst etwa seit den vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts im Deutschen ein und gewinnt auch da bald die Bedeutung einer mehr oder minder erbitterten Schelte. Vergl. Lefsing 5, 446 f. (1754), der in der Anzeige einer aus dem Englischen übersetzten Streitschrift schreibt: "Dieser Zweiser sindet am Ende, daß der Deismus eine Larve

sen, unter welcher man bloß die verhaßten Beschuldigungen der Gottesleugnung von sich abzulehnen, oder die christliche Religion besto geschickter zu bestreiten suche. Wem dieses Endurteil zu strenge scheinen sollte, der muß wissen, daß der Versasser nur die allerhäßlichste Art von Deisten annimmt, diesenigen nehmlich, welche zwar einen Gott, aber keine Verbindlichkeit ihm zu geshorchen, noch ein künstiges Leben zugeben.

So schwerlich ein Herbert diese für wahre Deisten erkennen würde, so gewiß ist es doch, daß sie zu unsern Zeiten unter ihren Namensbrüdern die größte Zahl ausmachen, und auch leider die größten Versührungen anrichten."

Während Leffing hier noch zwischen wahren und falschen Deiften scheidet (veral. auch 12, 254 ff.), eifert dann Wieland 32, 298 (1788) gegen dem Mißbrauch des Ausdrucks überhaupt mit aller Entschiedenheit: "Es ift etwas den gefunden Menschenfinn Empörendes in der noch immer unter ben Gelehrten felbit herrschenden Gewohnheit, das Wort Deist oder Theist, welches (so viel ich weiß) einen Menschen bezeichnet, der weder atheist= sche noch dämonistische Grundsätze hat, so zu behandeln, als ob es eine Makel, die kein Mann von Ehre auf sich sitzen lassen könne, bei sich führe . . Die Einwendung, daß man unter bem Bort Deift, in der gewöhnlichen verhaßten Bedeutung, einen folchen Bekenner der natürlichen Religion verstehe, der nicht an die besondern Doamen der Christen, so wie sie auf gewissen Concilien und in gewissen Symbolen und Formularen festgesett worden, glauben fann - ift ein elender Behelf." Denn jeder Glaubensterrorismus fei verwerflich.

Nicht allzu lange darauf ging das Scheltwort seiner Schlagsfraft von selbst verlustig.

Demagogische Umtriebe nannten die Regierungen nach den Karlsbader Beschlüssen vom August 1819 und der Einsetzung einer Zentraluntersuchungskommission zur Aufspürung demasgogischer Umtriebe die liberalen Bestrebungen an den Universitäten und in der Presse und versolgten sie auß schärsste. Kein Wunder, daß man das neue kriminalistische Kunstwort mit Hohn und Berwünschungen aufnahm. Nach 1832 schilt es

Börne 11, 22 einen Ausdruck der Schindersprache. Über die allgemeine Gärung, die sich damals aller Gemüter Deutschlands demächtigte, vergl. z. B. Görres 4, 67 (1819): "Was den thätigsten, ränkevollsten und verschmitztesten demagogischen Umstrieben für sich von unten herauf nimmer gelungen wäre, das friedliche, ruheliebende, nüchterne und gemäßigte deutsche Volk in allen seinen Elementen und Tiefen aufzuregen und zu ersbittern, das haben die, so von oben die Sache bei dem langen Arme des Hebels angegriffen . . , glücklich zu Stande gesbracht."

Bergl. außer Gombert, Festg., der auch die scherzhafts spöttische Einzahl Umtried bei Pückler und humoristische Anspielungen dei Arndt belegt, noch einige Barianten, die aus der Fülle der von Anfang an erscheinenden Nachbildungen außzgewählt sein mögen. Görres 4, 96 (1819) "revolutionäre Umtriede", edda. S. 160 "geheime Umtriede" (z. B. auch dei Hauff 3, 48 f.), S. 162 "strässliche Umtriede". Ferner 5, 36 (1822) "macchiavellistische Umtriede", Gaudy 12, 152 "satanische Umtriede", Börne 12, 138 (1833) "preußische, das heißt. orizginalspatentsdemagogische Umtriede" usw. usw. Siehe auch spätere Zusammensehungen Isb. 5, 124. Abgeleitete Substantiva, z. B. Umtrieder, begegnen dei Jahn 2, 799 (1837): "Die Markschreier des "historischen Rechts" sind heutzutage gefährliche Umtrieder;" ähnlich Umtriedler, wie Heine 7, 97 (1840) den geschickten Demagogen Garnier nennt.

E. M. Arndt hat den Groll über diese aufregenden schikanösen Untersuchungen sein Lebtag nicht verwinden können. Das beweist u. a. der herbe Borwurf 2, 124 (1858): "Über die Geheimnisse solcher wunderlichen Papiere und Briesschaften und über die geheimen politischen Umtriebe, worauf sie prächtig gedeutet werden konnten, hätte ich bei den demagogischen Umtrieben, womit ich viele besten Jahre meines Lebens umgetrieben worden bin, wahrhaftig zu Tod gequält werden können." Und S. 173: "D, was würde Preußen noch erlebt haben bei der Jagd der demagogischen Umtriebe, wenn der König einen Fürsten Wittgenstein und Herrn vom Kampt und deren böse Schlange Herrn Tschoppe ... hätte gewähren lassen, wie sie wohl gewollt hätten!"

Demokrat wurde seit 1789 zum Scheltwort für die französisschen Republikaner. Siehe den Artikel "Aristokrat". Murran 3, 183 belegt Democrat in diesem Sinne seit 1790 im Englischen. Und Campe, Ergb. S. 253 konstatiert: "In den letztverslossenen Jahren haben die Freunde der Alleinherrschaft und des Adels das Wort Democrat zu einem Schimpsworte gemacht, womit man, wie Loß (im Musenalmanache 1794) sagt, Jeden belegte, "der nicht Alles Hergebrachte für unverbesserlich hielt." Allein dieser unnatürliche Sprachgebrauch wird mit den Umständen, die ihn veranlaßt haben, vorübergehen."

Dennoch ist dem Ausdruck, der namentlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts während der deutschen und ameriskanischen Versassungskämpfe mit besonderer Leidenschaft gebraucht wurde, noch ein gewisser scheltender Klang dis heutigentags gesblieben.

Demokrat vom reinsten Wasser ertönt seit dem Revolutionsjahr 1848 in verschiedenen Bariationen als Schlagwort. So
verwendet z. B. Julian Schmidt den Ausdruck in den Grenzboten dieses Jahres 2. Sem. 4, 442. Noch im gleichen Jahre
sindet sich daneben die Fortbildung ,ein Ultra vom reinsten
Wasser' ebenda 2. Sem. 3, 517. Die "Lebensgeschichte eines
"Demokraten vom reinsten Wasser" erscheint in den Grenzb.
1849, 1. Sem. 1, 107. Auch Wilhelm Jordan, Demiurgos 2,
213 (1854) bedient sich des Stichwortes:

... "ich bin jett Demokrat und einer von dem reinsten Waffer."

Ms Schelte ift es noch jetzt üblich, z. B. ,ein Sozialist vom reinsten Wasser'.

Demokratisches Prinzip, monarchisches, aristokratisches, historisches, christliches Prinzip und verwandte Schlagworte begegnen seit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts mit zunehmender Lebhaftigkeit, anscheinend unter dem Einfluß der philosophischen Terminologie Fichtes, Hegels und Schellings. Das bestätigt auch Immermann 10, 227 (1831): "Die deutschen Sophisten nach Kant's, Fichte's und Schelling's Periode sielen dagegen mehr in die erste Verkehrtheit. Das Nächste, Gewöhnlichste sollte durch den Hebel der höchsten Philosophie in Vewegung geseht werden, und das Modewort Princip wurde erfunden. Im Staat, in der Kirche, im Ürztslichen, Commerciellen, ja im Haushalt traten Principe auf, die mit andern dann wieder ebenso leicht die Stelle wechselten."

Das demofratische Prinzip nennt Görres 2, 234 (1814) und 4, 112 ff. (1819) usw. usw., ferner Börne 6, 190, der auch das bei Görres 5, 46 (1822) erwähnte aristofratische Prinzip wieder ansührt. Auch das historische Prinzip findet sich bei Görres 4, 140 (1819), während ich mir das christliche Prinzip z. B. aus Menzel, Geist der Geschichte (1835) S. 168 f. angemerkt habe. Vergl. dazu Brunner, Prinzenschule 2, 161 und 152 (1848).

Die größte Schlagkraft hat aber das noch von Bismarck gelegentlich verwendete Stichwort vom monarchischen Prinzip entfaltet. Görres betont es wiederholt 4, 188 ff. (1819), dann verhöhnt es mehrfach Börne 12, 76 f., 93 und 184 (1833), und im Revolutionsjahr 1848 wird es geflissentlicher denn je im Munde geführt. Siehe Volksblatt 1848, 816: "Die sogenannten Conservativen, oder Anhänger des "monarchischen Prinzips", rümpsten die Nase über das Englische Königtum," ebenso S. 843, 846 usw.

Denkfreiheit gehört mit zu den Hauptforderungen der deutschen Aufflärer, wird also als Schlagwort sicher der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geläusig gewesen sein. Berühmt geworden ist Marquis Posas Forderung in Schillers, Don Carlos' (1785), 3. Akt, 10. Auftritt: "Geben Sie Gedankensfreiheit!" Bergl. auch Wieland 32, 279 (1788): "Benn es wahr ist, daß dieses achtzehnte Jahrhundert sich einiger beträchtslicher Borzüge vor allen vorhergehenden rühmen kann, so ist nicht weniger wahr, daß wir sie lediglich der Freiheit des Denkens und der Presse, der dadurch bewirkten Ausbreitung der Bissenschaften und des philosophischen Geistes und der wahren Bekanntsmachung derzenigen Wahrheiten, von denen das Wohl der bürgers

lichen Gesellschaft abhängt, zu danken haben. Immerhin mögen manche Lobredner unserer Zeiten von diesen Vorzügen zu viel Aushebens machen."

Bur Erläuterung des Begriffes verweise ich auf A. Wilhelm Schlegels lehrreiche Bemerkungen (Deutsche Lit.-Denkm. Nr. 18, 77): "Die Denkfreyheit, die ebenfalls eine Erscheinung unserer Zeiten seyn soll, ist nothwendige Bedingung der Aufklärung, und die Aufklärer wissen sie daher nicht genugsam zu preisen. Nun heißt es zwar nach dem alten Sprichwort: Gedanken sind Zollfrey: man sollte also mennen, Denkfreyheit wäre zu allen Zeiten in der Welt gewesen, wenn man sich nur mit seinen Gedanken sein still gehalten hätte. Sie wollen aber noch die Freyheit dazu haben, ein langes und breites darüber zu schwaßen, und zu schreiben und zu drucken.

Dieß fällt denn mit der sogenannten Publicität zusammen, b. h. der Erlaubniß und Frenheit, die Verhandlungen ben politisschen Geschäften durch den Druck öffentlich zu machen; einer viel gepriesenen Ersindung."

Das Wort Denkfreiheit selbst ist erheblich älter und wird von Gombert, Jahresbericht des Königl. Gymn. zu Groß-Strehlig 1893, 18 bereits aus Liscows Schriften (1739) nachgewiesen und nach der Tendenz der Belegstellen vermutungsweise auf Prof. J. E. Philippi, den von jenem Satirifer so arg durchsgehechelten Gegner, zurückgeführt.

Destruktive Tendenzen ein politisches Schlagwort, das 1835 auffam, um damit die freiheitlichenationalen Bestrebungen zu diskreditieren, als durch Bundestagbeschluß die Demagogenehehen begannen. So schreibt Laube am 2. Nov. 1835 an Barnhagen (Houben S. 64) über ,die auflösenden Tendenzen der jungen Literatur'. Gbenso Jmmermann 6, 112 (1836): "Obsgleich ich . . . die auflösenden Gesinnungen nicht teile, welche diesen Reden zum Grunde liegen, so weiß ich doch die Stimmung sehr wohl zu würdigen, aus welcher sie entstehen mußten." Über die Anwendung dieser und ähnlicher Scheltworte durch den Misnister des Innern berichtet Ruge, Briesw. 1, 266 (am 12. März 1842) und gesteht: "Das empörte mich, und ich sagte furzweg,

Die Stichmorte der Reaktion bewiesen nichts gegen die Philofonhie, und die Geschichte mit den unseligen Redensarten meazuleugnen, fei eine Calamität. . . Die Wahrheit fei immer Gift und nur bestruftiv, und wer nichts zerstöre, könne auch nichts gründen, das bewiese jede Gründung." Detmold, Randzeichnungen (Reclam) bringt in satirischer Absicht wiederholt den Ausbruck aufs Tapet, 3. B. S. 38: "Biftorisches Recht!" Achtung vor dem Bestehenden! bestruftive Tendenzen! Ja, das sind die Stichworte der lichtscheuen Partei, die nichts gelernt hat und nichts vergeffen, die immer und immer wieder ihr Schlangenhaupt erhebt, so oft auch der Gott der jungen Zeit siegend über ihren Nacken dahingeschritten!" Brut, fl. Schr. 2, 27 erwähnt eine eigene Partei der "Destruftiven" bei den religiösen Zeitströmungen. Noch am 12. September 1862 charafterisierte der Kriegsminister v. Roon Lassalles Umtriebe in Bezirksversammlungen und in der Presse mit diesem Ausdruck, eine Kritik, die der Agitator deshalb guruckweift, weil genau dieselbe Geschichtsauffaffung und genau diefelben Borte, die jener in feinem Munde für konfervativ halte, bei ihm bestruftiv gefunden würden (Laff. 1, 73).

Gleiche Bebeutung hat die analoge Wendung subversive Tendenzen. Bergl. ebenfalls Detwold, Randz. (1844) S. 40 und 41: "die subversiven, destruktiven Tendenzen eines tollen Radikalismus, der an allem Bestehenden rüttelt." Auch Bismark gebrauchte dieses Scheltwort demokratischer Bestrebungen, spiste es aber scharf zu gegen das staatsgefährdende Treiben der Raplanspresse, indem er am 23. März 1887 (Polit. Reden 12, 352) aussührte: "In dieser Beziehung halte ich die subverssiven Tendenzen, das Unterwühlen der Autorität für vollständig gleichbedeutend, mag es von geistlicher oder weltlicher Seite, von Socialdemokraten oder demokratissierenden Geistlichen ausgehen."

Deutsche Gemütlichkeit, die moderne Spielart der geradezu sprichwörtlich gewordenen deutschen Geduld und speziell die jüngste Stufe der alten Wendung vom deutschen Gemüt, welche selbst erst im Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem neuen, jeht geläusigen Inhalt erfüllt wurde, wird von Görres 2, 265 (1814) als Stichwort zeitgenössischer Deutschstümler eigens

vermerkt und als neu bezeichnet: "Sie werfen ihre Augen herum nach einem solchen Mischkünstler und Giftmischer, der es vers stände, den neuen Jargon zu reden von Bolkstum und volkstüms lich, von Gemütlichkeit und der Herrlichkeit Teutschlands, von den Volksrechten und der Frömmigkeit teutscher Nation, und von den raubgierigen Fremden."

In dieselbe Kerbe schlägt der von Gombert zitierte Saul Afcher, Germanomanie (1815) S. 26: "So geschah es, daß Deutschland, deutsches Volf, deutsche Sitte und deutsche Gemütlichkeit von ihnen als das Söchste und Bürdigste aufgestellt ward." Die selbstaefällige Wendung gab zu zahlreichen ironischen Außerungen Anlaß, zumal fie nicht felten als ein bloßer Euphe= mismus für begueme Spießbürgerlichkeit und Philisterhaftigkeit empfunden murde. Go ichreibt Beine 6, 368 (1843) mit beißendem Sohn: "Jenes Saus war eine Dase, eine fehr vafige Dase beutscher Gemütlichkeit in ber Sandwuste ber französischen Verstandeswelt." Ober ebenda S. 403: "Auch die wohlbekannten Schellenkappen höre ich flingen: beutschen Tieffinn, beutschen Denkerschmerz, deutsche Gemütlichkeit, deutsche Maitafer, mit= unter sogar ein bischen beutsche Langeweile finde ich in den Schriften unseres Edgar Quinet." Bergl. auch Morit Bart= manns Reimchronif des Pfaffen Maurizius (1849), wo es in einem Stokgebet des 5. Rap, heift:

> "Und nimm von uns die Beucheleien, Die tödtlichen Gemütlichkeiten."

Ferner Büchmann, S. 258 f. und S. 631, wo das von David Hansemann (1847) herrührende geflügelte Wort: "In Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf" gebucht wird.

Vornehmlich ben Süddeutschen und Östreichern wird die deutsche Gemütlichkeit zugeschrieben. Als das wahre Eldorado aber wird Sachsen gerühmt und bespöttelt. Schon in den Grenzboten 1847, 2. Sem. 3, 564 wird die sächsische Gemütslichkeit ausdrücklich der ätzenden Kritik der Berliner entgegen geseht.

Deutschheit, ein durch die Dichtungen Klopstocks und der Göttinger Hainbündler wohl vorbereitetes Schlagwort, das seit

den siedziger Jahren des 18. Jahrhunderts in aller Munde war und besonders durch die deutschen Ritterdramen eine Zeitzlang neuen Jmpuls empfing. Obwohl das Wort seit dem Mittelalter öfter gewagt wurde (vergl. außer DWb. den von Feldmann, Zsd. 6, 107 aus dem Jahre 1644 angeführten Beleg!), versichert Wieland 34, 318 ausdrücklich: "In meiner Kindheit wurde mir zwar viel von allerlei Pflichten vorgesagt; aber von der Pflicht, ein deutscher Patriot zu sein, war damals so wenig die Rede, daß ich mich nicht entsinnen kann, das Wort Deutsch (Deutschheit war noch ein völlig unsbefanntes Wort) jemals ehrenhalber nennen gehört zu haben."

Haubius und Bürger, der u. a. im Teutschen Merkur 1776, 4. Bd. S. 63 über seine teutsche Flias schrieb: "Teutschheit würde sich nicht hereindringen lassen, und Griechheit, daß ich so sage, noch weniger. Teutschheit, gedrungene, markige, nervenstraffe Teutschheit sind ich auf dem Wege, den ich wandle, und sonst auf keinem andern." Vergl. Feldmann a. a. D. Sin Schlagwort, das so in die Mode kam, forderte von selbst bald zum Spotte heraus. Schon 1776 erschien ein Büchlein unter dem satirischen Titel: "Die neue Deutschheit nuniger Zeits verstreichungen. Erstes Pröden. Allen Pritschmeistern, Usters Morvens Skaldens Bardens minniglichens und Wonniglichen Possierlichkeitss-Machern zugeeignet".

Seitdem wird die Opposition immer lebhafter. Wieland höhnt nach Feldmanns Zeugnis, IfdW. 6, 302 im Jahre 1780: "Sodann und zweytens möchten wohl die noch übrigen 1071, 428 fl. 3 fr. schwerlich, und gemeinsersprieslicher benuzt werden können, als zu Erbauung und reichlicher Dotierung eines allenzehn Reichstreisen gemeinschaftlichen Hospitals, worinn alle die wackern Leute, die vor übermäßiger Weisheit, Teutschheit, Empfindsamkeit, Menschens und Vaterlandsliebe, in Abfall ihres Berstandes gesommen sind, lebenslänglich und standesgemäß versorgt würden."

Auch Goethe, der noch 1776 an Bürger geschrieben hatte: "Freu dich der Natur, Homers und deiner Teutschheit!" liebt

es. pon 1780 ab ironisch von Deutschheit' zu sprechen. Siehe die im DWb. gegebenen Stellen! Dann tritt gegen Ende des Sahrhunderts der Ausdruck einige Zeit zurück. Im Jahre 1807 entschuldigt J. G. Jacobi geradezu seine Anwendung. Um jo lebhafter erwacht er zur Zeit der neuen Freiheitsbeftrebungen. Da wird vor allem Sahn ber begeifterte Wortführer ber Deutschheit in seiner patriotischen Mahnschrift vom Deutschen Beral. 1. 155 ff. (1810): "Deutsch heißt volk3= Anders mit uns Neudeutschen. Immer mehr verschwindet durch eigene Gundenschuld unfere Bolfstumlichfeit oder die Deutschheit; fo muffen wir wenigstens in einer Benennung die Rückerinnerung an das verlorne Ebenbild bewahren." Und er rechnet bei seinen Bemühungen auf Leser, "die für die Hochgedanken "Volk, Deutschheit und Baterland" noch nicht gänzlich abgestorben sind" usw. Ebenda S. 371 überschreibt er einen besonderen Abschnitt mit dem neu beflügelten Schlagwort: Deutschheit. Bergl. aber auch hier wieder Zeugniffe des Rückschlages, 3. B. Rückert 1, 104 (1814-5) und 1, 236, fowie A. Wilhelm Schlegels frateren Ausfall 2, 193 (1836):

"Zu guten Muß-Allmanachen Muß man haben dreierlei Sachen. Deutschheit, Romantik und Melancholei Rühre zu Brei!"

Für die erst dem 19. Jahrhundert angehörigen Spottworte Deutschtümeln, Deutschtümler, Deutschtümelei usw. vergl. DWb. und Sanders 1, 289a und Ergb. S. 144.

Dentschland, Deutschland über alles. Dieser Anfangsvers des von Hoffmann von Fallersleben im Oktober 1841 veröffentlichten "Liedes der Deutschen" wurde als Fahnenwort ersten Ranges bald in weitesten Kreisen populär. Doch hatte der Ruf schon ein gut Teil Geschichte hinter sich. Arnold lehrt Ifdw. 4, 324 s., daß der Diplomat und Cameralist Philipp Wilhelm v. Hornick mit seiner berühmten staatswissenschaftlichen Schrift: Österreich über alles, wann es nur will usw., die im Jahre 1684 anonym erschien, als der Bater des Schlags

wortes anzusprechen ist. Denn Hornick beginnt im Caput I S. 1 f., das überschrieben ist "Absehen des Autoris, und Rechtsertigung des Tituls" ausdrücklich: "Ich habe mir vorgenommen, zu erweisen, das Österreich über alles sein könne, wann es nur wolle. Diesen seltzamen Titul achte ich mich befugt, für dieses kleine Werk zu sehen, nach dem recht der Eltern, welchen frey stehet, ihre Kinder zu nennen, wie sie wollen."

Der Titel des beliebten und vielfach aufgelegten Buches übte fortdauernd seinen Einfluß. So ließ der im Jahre 1800 verstorbene Freiherr Philipp von Gemmingen eine besondere Zeitschrift "Teutschland über alles, wenn es nur will" ersscheinen.

Wichtig aber ift es, daß diese bedingende Lobessormel dann von dem Dichter Heinrich Joseph Collin aufgegriffen und zur Überschrift eines siebenstrophigen Liedes: "Österreich über Alles" gewählt wurde (Lieder Österreicher Landwehrmänner 1809, 285.), dessen erste Strophe solgendermaßen lautet:

"Benn es nur will, Ist immer Östreich über Alles! Behrmänner ruft nun frohen Schalles: Es will, es will! Hoch Österreich!"

Diesem Wehrmannsliede Collins scheint der Nationalgesang Hoffmanns unmittelbar verpflichtet. Gleichwohl ist auch in der dazwischenliegenden Zeit die Tradition weiter zu versolgen. Gombert hat in seiner Festg. an einen im Morgenblatt 1815, 612 abgedruckten Prospekt zu den Freymüthigen Blättern für Deutsche' von Friedrich von Cölln erinnert, worin es heißt: "Deutschleich über alle, wenn es einig ist und sein will." Ein paar Jahre darauf sindet sich ein neues Zeugnis in der Schrift "Preußen über alles, wenn es will. Von einem Preußen", Germanien 1817.

Seit den achtziger Jahren ertönt das Feldgeschrei mit ersneutem Eifer. So spricht Scherr, Pork. (1882) S. 98 von dem "widerjüdischen "Deutschland über alles", und wenige Jahre später entlädt Nietzsche seinen Unwillen darüber in einer Reihe

von gereizten Ausfällen. Siehe 13, 350 (ca. 1884): "Deutschland, Deutschland über Alles" — ist vielleicht die blödsinnigste Parole, die je gegeben worden ist. Warum überhaupt Deutschland — frage ich: wenn es nicht Etwas will, vertritt, darstellt, das mehr Werth hat, als irgend eine andere bisherige Macht vertritt!" Sbenda nochmals: "Für das Prinzip "Deutschland, Deutschland über Alles" oder für das deutsche Reich uns zu begeistern, sind wir nicht dumm genug." Schließlich noch 13, 351: "Der Nationalitäten-Wahnsinn und die Vaterlands-Tölpelei sind für mich ohne Zauber: "Deutschland, Deutschland über Alles" klingt mir schmerzlich in den Ohren."

Dichter und Denker, ein Schlagwort, das Gombert, Festg. bis auf Saul Aschers Germanomanie (1815) S. 18 zurückerersolgt hat, wo die Denker und Dichter, welche Deutschlands Kultur im 18. Jahrhundert auf eine hohe Stufe der Bildung emporgehoben' erwähnt werden. Bergl. aber auch Jahn 1, 265 (1810): "Neuerdings hat sich das Borurteil ausgebreitet: der Deutsche könne nun kein Künstlervolk mehr, bloß ein Denkervolk annoch sein; das Leben der Dichterwelt blühe am Rhein nur, nicht an der nackten Elbe und kahlen Oder.' Zwei wackere deutsche Männer (Klinger und Arndt!) haben ihm Nahrung gegeben, ich hoffe, nur in Laune und strafendem Unmut."

Die geläufige Übertragung der Wendung auf das deutsche Bolf findet sich dann bereits bei Guttow, Zur Philos. der Gesch. (1836) S. 117: "Wir Dichter und Denker zittern nicht; wir klagen nur über das Eine, nicht selber wirken zu können und werden unsern Trost sinden, sinnend in einem einsamen Stübchen zu sitzen, wo ein grüner Schirm die züngelnde Flamme mildert, und mit gestütztem Haupt auszurechnen, was heute noch genial, morgen schon verbrecherisch, heute ein Zufall, morgen eine Nothwendigkeit ist." Dazu stellt Bulwers Romanwidmung (1837): "to the great German people, a race of thinkers and of crities, (siehe Büchmann S. 258) nur eine Variante dar.

Dichteritis, dieses volksetymologische Spottwort, das mit Ansklang an Diphtheritis das Dichten kleinerer Geister als eine Art Krankheit kennzeichnet, wird von Prof. Mähly in seinem

Nekrolog auf Joh. Scherr (fiehe Scherr, Letzte Gänge S. 256) eben auf Scherr zurückgeführt: "Scherr durfte von der "Metternichtigkeit" des Zeitalters sprechen, durfte den "König Infinitiv" wagen, durfte klagen über die "Dichteritis"; diese und andere Wagnisse lausen unbeanstandet mit in der großen Zahl der neusgeschaffenen Wörter und Wortbildungen ureigensten Gepräges, womit Scherr die deutsche Sprache bereichert hat."

Andersen notiert S. 152 einen Beleg aus dem Jahre 1878. Bergl. aber auch das junge Seitenstück der Modernitis. Darzüber bemerkt Lublinski, Die Bilanz der Moderne (1904) S. 281: "Leopold Weber . . . veröffentlichte in einem anderen Jahre des Heils 1901 im "Kunstwart" einen Aufsat über die Modernitis — dieses herabsehende Schlagwort stammt von Bartels."

Dilatorisch, ein der Rechtssprache entstammender Terminus für ein verzögerndes, hinhaltendes Verfahren, der durch Vismarcks telegraphische Mitteilung an den Grasen Bernstorff vom 28. Juli 1870 zum schlagenden Wort ausgeprägt wurde. Vergl. Büchsmann S. 658. Dazu die ironische Auslassung von Scherr, Haideraut (1883) S. 260: "Entschuldigen Sie, lieber Freund, wenn ich Sie heute so zu sagen "dilatorisch" behandle. Dilatorische Bes und Verhandlungen sind ja dermalen zeitgemäß und stilgerecht, wissen Sie? Se. Unsichtbarkeit, sagt man, behandelt Se. Unsehlbarkeit und Se. Unsehlbarkeit, schreibt man, behandelt Se. Unsichtbarkeit dilatorisch. Daraus solgt, daß ein hochwürdiges Centrum . . . ebenfalls dilatorisirt. Das Ende von diesem dilatorischen Bes und Verhandlungsliede dürste sein, daß wir dilatorialiter nach Canossa gegangen werden."

Dividendenschlucker und ähnliche gegen Mißstände des rasch emporschießenden Aktienwesens gerichtete Scheltworte kommen seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts zusehends in Aufsnahme. Siehe Kladderadatsch 1861, 98.

Ungefähr zehn Jahre später, also in der Gründerzeit, prägte man für das spottschlechte und widerliche Aktienbräu den verächtlichen Kraftausdruck Dividendenjauche. Bergl. Lagarde S. 272 und besonders Glagau, Der Börsen- und GründungsSchwindel (1876) S. 276 f.: "Um die Bier-Actien unterzubringen, warf man hohe Dividenden auß; und um bei der ungeheueren Belastung und der kostspieligen verschwenderischen Wirthschaft überhaupt Dividenden erzielen zu können, producirte man ein Getränk, dem das Bolk mit vollem Recht und höchst treffend den Namen "Dividendenjauche" beilegte." Entsprechend nannte man dasselbe Getränk, insosern es durch schlechte Qualität die Malzsteuer einbringen sollte, Steuerjauche. Gbenda S. 293.

Doktrinär, ein in Frankreich während der Restauration etwa 1816 aufgekommenes Schlagwort für die von Roper-Collard geführte Kammerfraktion, um ihre Richtung als Gelehrten- oder Theorienpolitik zu verhöhnen. Nach Littré 1, 1205 und Büchmann S. 576 hängte die in Brüssel erscheinende satirische Zeitung "Nain jaune refugie" zuerst diesen Spottnamen dem französsischen Parteihaupt an. Der berühmteste und geradezu typische Träger dieser Bezeichnung wurde aber Guizot. Seit dessen erneuter politischer Wirksamseit, also von 1830 ab, bürgerte sich das Schlagwort zusehends im Deutschen ein und erlangte allgemeine Verbreitung.

Vergl. zunächst Guttow 12, 342, ber mit Beziehung auf die Zeit der Restauration schreibt: "Bon diesem Augenblick an trat Guizot in die politische Laufbahn, gab seine Stelle auf, als die Burbonen ihre Intriguen gegen die Sache des Volkes einleiteten, und erörterte in einer Menge von Flugschriften die Fragen der Zeit, in jenem Sinne, den man damals spottsweise den doktrinairen nannte. Daher der Name des Doktrinairs." Friedrich Schlegel nennt schon in der Concordia (1823) S. 356 Görres "den umfassenden und geistvollsten unter den deutschen Doktrinairs".

Heine berichtet 5, 27 (unter dem 28. Dez. 1831): "Guizot, ein fast deutscher Pedant, hat, als er Konrektor von Frankreich war, auf solchen Plakaten auch all sein philosophisch-historisches Wissen auskramen wollen, und man versichert, daß eben weil die Volkshausen mit dieser Lektüre nicht so leicht fertig werden konnten und sich daher an den Straßenecken um so drängender vermehrten, sei die Emeute so bedenklich geworden, daß der arme

Doktrinär, ein Opfer seiner eigenen Gelehrsamkeit, sein Amt niederlegen mußte." Siehe ferner Börne 11, 62 (am 12. Nov. 1832) "Schuldoktrinairs", 72 ff. usw.

Ebenso Laube, Das neue Jahrh. 2, 108 (1833), der vom "fühlen Herzschlage des Doftrinairs" und 261 vom "Doftrinarissmus" fpricht. Einen besonderen Artifel über das Schlagwort Doftrinarismus bringen die Grenzb. 1891, 2. Viertels. S. 64 ff., worin es u. a. heißt: "Das Wort Doftrinarismus gehört zu denen, die in unser Zeit gewöhnlich einen üblen Klang haben, ein Doftrinär heißt etwa so viel wie ein Mann, dem die Urteilssfähigkeit abgeht, der durch langes und einseitiges Studium über den Begriffen die Dinge vergessen hat. — Etymologisch wäre der Doftrinarismus etwa zu erklären als die Neigung zu einer Eins und Unterordnung des Einzelnen in den Zusammenhang eines allgemeinen Systems, wie sie eben bei der Anordnung eines gegebenen Stoffes zu einem wissenschaftlichen Lehrgebäude (doctrina) stattsindet." Bergl. auch Sanders, Fremdw. 1, 286.

Drohnen ist im übertragenen Sinne seit dem 18. Jahrhundert als Scheltwort gedräuchlich. Wieland bei Böttiger, Lit. Zust. 1, 170 (1795): "Wir Gelehrte sehen uns für viel zu wichtig an. Wir sind Drohnen und Faultiere im Bienenstock." Gombert bringt in der Jsdw. 3, 172 weitere Belege seit dem 2. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, z. B. Boß, Stolberg ein Unsreier (1820) S. 111 st.: "Dies Erbdronenrecht (erbliche Borrechte der Ritterschaft!) begeistert sie, wie den Griechen Freiheit und Vaterzland; dies fortzuerben auf ihre Drönlinge, reizen sie unter einander das Bolk auf den Fürsten, den Fürsten auf das Volk."

Den spezissischen Charakter eines sozialpolitischen Schlagwortes scheint mir aber der Ausdruck erst durch Saint-Simon erhalten zu haben, der in seinem Buche Du système industriel. Deuxième partie (1821) auf den Umschlag der 3. Lieserung das tendenziöse Motto setze: "Ich schreibe für die Industriellen, gegen die Hösslinge und gegen die Adligen, d. h. ich schreibe für die Bienen und gegen die Drohnen." Von da ab wird der Ausdruck mehrere Jahrzehnte vorzugsweise eine demokratische Schelte gegen die kapitalistischen Klassen, dis er allmählich wieder allgemeiner für träge oder unproduktive Menschen üblich wird.

Bergl. Ludw. Feuerbach, Sämtl. W. 3, 127 (1830): "Mystiker find die Drohnen des Staats." Guttow spricht in den Beizträgen zur Gesch. d. neuesten Lit. 2, 351 (1839) über "die Steuerirremunität der Rentirer, dieser gesellschaftlichen Drohnen'. Hoffmann von Fallersleben hat ein besonderes Gedicht verfaßt 4, 224 ff. auf die "adelichen Drohnen', die nicht werken nnd frohnen wollen, die sie von den rebellischen Bienen in der großen Drohnenschlacht geschlagen werden (März 1842).

Später hat Bismarck nach Meyer S. 82 das Wort gern gegen die Bureaukraten gewandt oder, wie Gombert hinzufügt, vielleicht gegen alle Beamten, die nichts als Beamten eben sind.

Eine ähnliche Schelte war im 18. Jahrhundert auch der Ausdruck Hummeln. So bemerkt Mendelssohn in den Literaturbriefen 6, 258 (1760): "Man ist es von der Raubsbegierde der gelehrten Hummeln schon gewohnt, daß sie sich von fremder Arbeit nähren." Andere Zeugnisse bei Gombert in der Isd. 7, 4.

Dunkler Erdteil fommt als schlagwortsörmige Bezeichnung Afrikas seit dem Erscheinen von Stanlens Reisebericht Through the dark continent (London 1878) in Umlauf, da gleichzeitig auch eine deutsche Übersetzung unter dem Titel "Durch den dunklen Weltteil" verdreitet wurde. Vergl. Grenzboten 1879, 1. Sem. 2, 324. Ferner die im Jahre 1890 veröffentlichte autorisierte deutsche Ausgabe, welche H. von Wobeser von dem Werke: "Henry M. Stanlen, Im dunkelsten Afrika" besorgte.

Danach z. B. die Wendungen vom "dunkelsten England" oder vom "dunkelsten London" in den Sozialistischen Monatshesten 1, 165 und 167 (1897) usw.

Edle Einfalt und stille Größe proflamierte J. J. Winkelsmann in seiner Erstlingsschrift: "Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Mahleren und Bildhauer-Kunst" (1755) als das Schönheitsevangelium der griechischen Kunst und regte damit eine lebhaste Diskussion an, wie gleich der Beginn von Lessings Laokoon zeigt. Die dort zitierte berühmte Stelle

lautet im Neudruck des Schriftchens in den Deutschen Lit... Denkm. Nr. 20, S. 24: "Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der Griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, und eine stille Gröffe, so wohl in der Stellung als im Ausdruck. So wie die Tiefe des Meeres allezeit ruhig bleibt, die Oberssäche mag noch so wüten, eben so zeiget der Ausdruck in den Figuren der Griechen ben allen Leidenschaften eine groffe und gesetzte Seele." Und als ergänzende Ausführung dazu S. 26 f.: "Die edle Ginfalt und stille Gröfse der Griechischen Schriften aus den besten Zeiten; der Schriften aus Sokrates Schule, und diese Gigenschaften sind es, welche die vorzügliche Größe eines Raphaels machen, zu welcher er durch die Nachahmung der Alten gelanget ist." Bergl. auch Erwin Kirchers Angaben in der Istone.

Edler Rost scheint als wirkungsvolle Metapher zuerft von Wieland 38, 487 (1790) verwendet worden zu sein in der Kritik der Borruffias' von Jenisch: "Mich dünft, wir muffen den Belden einer Epopöe schon so viele Jahrhunderte lang todt und begraben wiffen, daß feine Geschichte (zumal wenn fie fo viel Unglaubliches hat wie Friedrichs des Großen) wo nicht zu einer Art von romantischem Mythen für uns geworden ift. wenigstens doch aus einer so großen Zeitferne einen gewissen edlen Rost des Alterthums gewonnen . . hat." Darauf liebt nach Meners Nachweis S. 31 Wilh. Schlegel (1798) den Ausdruck in dieser Anwendung, bis er erst am 10. Sept. 1840 (Büchmann S. 627) durch König Friedrich Wilhelms IV. Ausspruch vom verschönenden Roft der Sahrhunderte wirklich zum Schlagwort beflügelt wird. Diefe Außerung über bas Land Breugen wird von Karl Georg Neumann, Gedichte (1841) S. 272 sofort in Berse gebracht:

"Eins, und doch mannigfach, dem edlen Erze gleich, Das Eins nur wird aus mancherlei Metallen. Bom Rost der Zeiten mag es nicht zerfallen; Berschönert nur durch ihn bleibt es an Werth sich gleich."

Vergl. auch Prut, Die polit. Wochenstube (1843) S. 8f.: "Und was du für "den edlen Rost der Zeiten" hälft, Das ist,

bei Licht besehen, eitel Pudermehl." Desgl. Guttow 12, 460 (1846): "Wie urtheilt wohl Friedrich Wilhelm IV. über seinen Großohm, über Katharina, über Potemkin, Kaunitz? Gewiß diese Erbschaft des achtzehnten Jahrhunderts entbehrt aller Ehrwürdigkeit, an dieser klebt kein "verschönender Rost der Jahrhunderte". Außerdem Sanders, Ergb. S. 428.

Der "Rost der Zeit' freilich und ähnliche bildliche Wendungen werden von Sanders 2, 786c bereits vom 17. Jahrhundert ab nachgewiesen. Über die ursprüngliche Bedeutung des edlen Rosts (= aerugo nobilis) siehe noch Goethe (Weim. Ausg.) 48, 154 und Detmold, Randz. (Reclam) S. 37.

Ehernes Lohngesetz, ein von Lassalle seit 1863 leidenschaftlich verkündetes Schlagwort, das auf den englischen Nationalsöfonomen Nicardo zurückgeht und von Lassalle 2, 35 selbst solgendermaßen formuliert wird: "Das eherne öfonomische Gesetz, welches unter den heutigen Berhältnissen, unter der Herrschaft von Angebot und Nachfrage nach Arbeit, den Arbeitslohn bestimmt, ist dieses: daß der durchschnittliche Arbeitslohn immer auf den notwendigsten Lebensunterhalt reduziert bleibt, der in einem Bolke gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fortpslanzung ersorderlich ist."

Ebenda spricht Rodbertus S. 2ff. fast auf jeder Seite von dem sogenannten "natürlichen" Lohngesetz.

Allmählich freilich ift das Schlagwort, nachdem es das Klasseninteresse wirksam mit hatte schüren helsen, ausrangiert worden. Vergl. einen mit diesem Stichwort überschriebenen Aufsah in der Soz. Monatsheften 2, 206 (1898): "Es ist allebefannt, welche große Kolle das eherne Lohngeset in der Entwicklung der socialdemokratischen Partei gespielt hat. Lassalle hatte es zur Grundlage seiner Agitation gemacht, aber je länger je mehr ist dieses Schlagwort in den Hintergrund gerückt. In dem Gothaer Programm sinden wir es noch vor, im Ersurter jedoch nicht mehr, und bereits auf dem Hallenser Parteitag vom Jahr 1890 war der Standpunkt jener Theorie in Reden aus der Versammlung heraus als überholt bezeichnet worden."

Emanzipation der Frauen, ein Schlagwort, das auf Bater Enfant in zurückgeht, der seit 1831 als eins seiner Hauptziele proflamierte: l'affranchissement de la semme (siehe Euvres, Paris 1868, Bd. 1, 44 und Bd. 2, 66 usw.) und damit ältere Bestrebungen wirfungsvoll erneuerte. Bergl. Mundt, Gesch. der Gesellschaft S. 241 ff.

Noch im Jahre 1831 berichtet Börne 10, 120 aus Paris: "Doch einen andern Grundsatz sprechen die Simonisten deutlich aus: den der Emancipation der Weiber." Reiner hat dann in Deutschland größere Propaganda für diese Joee gemacht als Mundt. Siehe nur seine gewaltiges Ausschen erregende Schrift "Madonna" (1835), z. B. S. 301 und das ausdrückliche Zeugnis von Ernst von der Haide S. 110: "Niemandem steht das hohe Wort für Emancipation der Frauen besser an, als Theodor Mundt."

Der Widerspruch gegen das laut verkündete Schlagwort regt sich bald. Menzel, Deutsche Literatur 4, 265 (1836) wendet ernstlich ein: "Während man versäumt, die Freiheit da zu fördern, wo sie hingehört, sucht man sie dort, wo sie nur eine Karikatur ist. Daher die Emancipation der Kinder und Weiber in unserer Zeit, über der man die der Männer ganz zu vergessen zu wollen scheint."

Aufs lebhafteste verwahrt sich Gutstow, Zur Philosophie der Geschichte (1836) S. 148f. gegen "jene tolle Emancipationsidee der Frauen, welche in unsern Tagen noch immer in einigen Köpfen sputt, ob sich ihre Ersinder gleich schon lange an den Mil zurückgezogen haben. Wie ich denn in der jüngsten Zeit in Deutschland ein System bekommen habe, ohne zu wissen, wie? soll ich auch das Apostelamt der semme libre übernommen haben. Der Ausdruck: Emancipation der Liebe sindet sich meinen Schriften und gern fass ich mit diesen zusammen, was ich in juristischer Beziehung über die Ehe an verschiedenen Orten ausgesprochen habe." Aber: "Die Emancipation der Frauen ist die albernste Jdee, welche unser Zeitalter ausgeheckt hat." Seit 1846 ist mir dann das Schlagwort Frauen emancipation als Lustspieltitel begegnet.

Und 1847 fonstatieren die Grenzboten, 2. Sem. 3, 189 von den Frauen: "Wie die Sachen stehen, ist die Emancipation derselben ein wahres Schimpswort geworden. Sin Wesen, das sich die Haare kurz schimpswort geworden. Sin Wesen, das sich die Haare kurz schimpswort geworden. Sin Wesen, das sich die Haare kurz schimpswort geworden. Sin Wesen, das sich die Haar und sonst nachlässig, geschmacklos und verstört in ihrem Außeren anzusehen ist — das nennt man eine "emancipierte Frau"." Bergl. auch Brunner, Prinzenschule (1848) 2, 6, wo außer "Frauenrechte" und "Frauenfreiheit" auch "Frauenemanscipation" angeführt wird, mit dem Bemerken: "Es ist gar zu schmeichelhaft dieß mysteriöse Wort: Frauenemancipation— man sagt so vieles darüber und erweitert die Gränzen dieser Freiheit in jeder neueren socialen Theorie, in der davon geredet wird — und im Communismus wird diese Freiheit natürlich als eine aränzenlose geschildert."

Trotz aller Opposition hat aber die Losung mit den Jahren nur immer größere Bedeutung erlangt und gehört noch heute zu den beliebtesten Tagesstichworten. Bon späteren Zeugnissen für und wider sei nur das hübsche Gedicht Henses, Ges. Werke 1, 82 ff. (1865), betitelt: Frauenemancipation, genannt.

Bergl. auch den Artikel "Rehabilitation der Materie", ferner ZfdB. 3, 173 und den besonderen Artikel über "Judenemancipation".

Empfindsam, ein Ausdruck, der die Signatur einer ganzen Periode treffend charafterisiert. Obwohl er bereits von Frau Gottsched 1757 verwendet wird und in der Literatur von 1762 ab ebenso wie Empfindsamkeit wiederholt erscheint (vergl. Gomberts Belege im Jahresbericht des Königl. Gymn. zu Großschrehlig 1897, 16 ff.), wird er doch erst durch Bodes Sterneslberssehung (1768) wirklich zum Schlagwort beslügelt. In der Borrede dieses viel gelesenen und wiederholt aufgelegten Buchessschrieb der Herausgeber, ein Freund, d. i. Lessing, habe ihm geraten: "Es kommt darauf an, Wort durch Wort zu überssehen, nicht eines durch mehrere zu umschreiben. Bemerken Sie sodann, daß sentimental ein neues Wort ist. War es Sterne erlaubt, sich ein neues Wort zu bilden, so muß es eben darum auch seinem Überseher erlaubt sein. Die Engländer hatten gar kein Abjektivum von sentiment, wir haben von Empfindung

mehr als eines, empfindlich, empfindbar, empfindungsreich, aber diese sagen alle etwas anders. Wagen Sie empfindsam! wenn eine mühsame Reise eine Reise heißt, bei der viel Mühe ist, so kann ja auch eine empfindsame Reise eine Reise heißen, bei der viel Empfindung war. Ich will nicht sagen, daß Sie die Analogie ganz auf Ihrer Seite haben dürsten, aber was die Leser vors Erste bei dem Worte noch nicht denken, mögen sie sich nach und nach dabei zu denken gewöhnen."

Wie rasch der Ausdruck seitdem als Schlagwort sich eins bürgerte, hat Feldmann ZsdW. 6, 307ff. anschaulich dargetan. Kein Wunder, daß die geradezu zu Tode gehehten Worte empfinds sam und Empfindsamkeit, die so recht eine allgemein obwaltende Zeitstimmung wiedergaben, schon in wenigen Jahren ihren guten Klang einbüßten und teils dem Fluch der Lächerlichsteit verfielen, teils zu leeren Modewörtern entwertet wurden.

Dies läßt sich schon seit Ansang der siedziger Jahre beobachten. Bergl. Gerstenbergs spöttische Kritik (Deutsche Lit. Denkm. Mr. 128, 327ff.) am 2. März 1770, sowie Feldmanns Hinweis auf Boß (1773) und E. Stosch, Kritische Anmerkungen über die gleichbedeutenden Wörter der deutschen Sprache (1775) S. 209: "Die Empfindsamkeit, ist also an sich etwas gutes, aber man kann sie auch übertreiben, und darinn zu weit gehen, wenn man nehmlich, durch die geringsten Kleinigkeiten, sich gar zu sehr rühren und in Bewegung sehen läßt, welche solcher Empfindungen nicht werth sind. So sind manche, jeht gar zu empfindsam geworden. Die Nachahmer des Yorick, treiben es zuweilen so weit, daß ihre Empfindsamkeit lächerlich wird."

Es war ja eben die Periode des Gefühlskultus, des Werther-(1774) und Siegwartsiebers (1775/6). Im folgenden Jahrszehnt werden der Gegner immer mehr und ihre Angriffe immer heftiger. Bergl. den satirischen Moderoman Timmes "Der empfindsame Maurus Pankrazius Ziprianus Kurt, auch Selmar genannt" (1781) oder Carl Wezels Roman "Wilhelmine Arend, oder die Gefahren der Empfindsamkeit" (1782). Goethe schrieb (1787) einen ironischen "Triumph der Empfindsamkeit", und Hermes offenbart seinen ganzen Groll gegen das verhaßte Schlagwort, Zween Märtyrer 1, 138 (1789) in der Außerung: "Sie hatte nichts von jener Empfindsamkeit — und möchte doch dies Schandwort, welches unser Zeitalter brantmarkt, verzessen werden, sobald alle diejenigen im Grabe liegen werden, beren Abirrung es heute bezeichnet."

Wenn aber auch Schubart in seiner Vaterlandschronif (1789) S. 785 solche Abnuhung lebhaft bedauert: "So ift es auch dem herrlichen Worte empfindsam unter uns gegangen. Indem es blödsinnige Stribler jedem greinenden Vuben, und jedem Mädchen von viel Herzblut und wenig Hirn beilegten; so wurde es lächerlich" — der Prozeß war doch nicht aufzuhalten.

Feldmann zeigt mit einer verschwenderischen Fülle von Belegen, wie diese ganze Wortsippe modisch ausgebeutet wird. Daraus seien nur die polemischen Schlagworte: empfindeln, Empfindelei, Empfindler usw., die seit Ende der siedziger Jahre des 18. Jahrhunderts reichlich nachgewiesen werden, noch hervorgehoben. Außerdem möge auf die speziell von Hamann geprägten Ausdrücke empfindselig und Empfindseligkeit (vergl. 4, 65 f. und 109 ff.) verwiesen sein. Bergl. auch DWb.

So ist ein ursprünglich ziemlich farbloser Ausdruck plötlich zum Schlagwort gesteigert, aber bereits in kurzer Zeit wieder zum Modewort verflüchtigt worden, das allerdings eine ganze Reihe schlagender Tadelsworte erneut hervorruft.

Emporkömmling scheint eine in den achtziger Jahren des 18. Fahrhunderts geprägte Verdeutschung des gleichbedeutenden französischen Schlagwortes parvenu zu sein. Wenigstens zitiert Gombert, Festgabe, ein Zeugnis, worin dieses Reuwort noch beanstandet wird. Ein Kanzleisekretär Brandes nämlich rechtsertigt in der Berliner Monatsschrift 1787, 397 eigens die Anwendung des Fremdworts Parvenu: "Man verzeihe das französische Wort. Emporkömmling für Parvenu klingt zu gezwungen und ist nur von Einem Schriftseller gebraucht worden."

Es liegt nahe, dabei an den von Campe mehrfach im Zufammenhang mit diesem Stichwort erwähnten Historiker Posselt oder auch an Wächter zu denken. Die Zurückhaltung, welche man dem Ausdruck gegenüber noch einige Zeit beobachtet, zeigen Ramler, Beitr. zur deutschen Sprachfunde 2, 81 (1796) und Campe, Wb. 1, 905 (1807) durch Glossierung mit parvenu noch deutlich genug. Auch Arndt überschreibt "Geist der Zeit" 1, 386 ff. (1806) noch einen Abschnitt über Napoleon, den er bei späterer Wiederholung getrost "Der Emporkömmling" betitelt, vorsichtig "Der Emporgekommene":

In den folgenden Jahren häufen sich die Belege mannigfach. Immermann, Börne, Heine, Rückert usw. möchten offenbar den Ausdruck nicht entbehren. Bor allem aber verlieh Napoleon III. dem Worte neue Kraft, indem er sich selbst damit bezeichnete. So erwähnt das Bolksbl. vom 15. Nov. 1854 den "Wunsch des Emporkömmlings (da er sich selbst so neunt, so würde selbst Herr Polizeipräsident von Hinkelden keine Bersletzung "befreundeter Mächte" darin erblicken, wenn wir ihn so nennen) — der Wunsch des Emporkömmlings, durch irgend eine Verbindung aus der unangenehmen Isoliertheit herauszukommen.

So fest sich also das Stichwort Emporkömmling einbürgerte, das fremde Vorbild vermochte es doch nicht zu verdrängen, da es bessen besonderen Gefühlswert mit all den Schattierungen von fühl überlegener Fronie bis zum schneidenosten Sohn nicht völlig zu ersetzen vermag. Speziell für Napoleon I. war das heftige Scheltwort vom Korsenvarvenu gevrägt worden, das feine Schlaafraft bis in unsere Tage bewiesen hat. Bergl. Gaudy 3, 76 dem verruchten Corfen-Barvenu ein Bereat Noch in letter Zeit hat der Ausdruck lebhaft die bringen'. Öffentlichkeit beschäftigt. Raiser Wilhelm II. betonte ihn scharf in seinem Erfurter Trinfspruche vom 14. Sept. 1891: "Un diesem Orte hat uns der forsische Parvenu aufs tieffte gedemütigt" ufm. Bergl. dazu Barden, Avostata 1, 104 ff. (1891), der sofort das Stichwort aufgriff und in einem befonderen Artifel: Der forfische Barvenu fritifierte.

Enterbte nannte der Graf Saint-Simon mit charafteristischem Schlagwort die Angehörigen der besitzlosen Klasse. Bergl. Mundt, Gesch. der Gesellsch. (1856) S. 229, welcher über das Begräbnis Saint-Simons schreibt: "Es folgte der ftillen Bahre des Propheten nur ein armer Arbeiter, einer von den "enterdten Söhnen der europäischen Gesellschaft", wie SaintsSimon die Proletarier genannt." Dann wird z. B. in den Grenzb. 1845 1. Sem. 2, 208 dem Dichter Alfred Meißner von Kuranda die "Trauer "mit den Enterdten" nachgerühmt. Andere Belege für das Fortleben dieses Schlagwortes im Deutschen dei Lassalle 1, 187, von dem "der vierte Stand der letzte und äußerste, der enterdte Stand der Menschheit" genannt wird. Und im Genter Manisest vom Jahre 1877 heißt es ausdrücklich (Mehring S. 338): "Möge dei jedem Bolke die Klasse der Enterdten sich als eine große, von allen Bourgeoissparteien scharf abaearenzte Bartei constituieren."

Entgleisung ist ein dem Eisenbahnbetrieb entnommenes modernes Schlagwort geworden vor allem für unvorhergesehenes rhetorisches oder politisches Mißgeschick. Daneben bezeichnet das Verdum entgleisen insbesondere den Abbruch einer bezonnenen Laufbahn. In solchem Sinne redet schon Nietssche 9, 412 (1872) von "entarteten und entgleisten Bildungsmenschen". Wolzogen betitelt einen 1892 geschriebenen Roman eigens: Die Entgleisten. Darunter versteht er zunächst Offiziere, welche durch irgendwelche Umstände vorzeitig aus ihrer Karriere gedrängt wurden. Im weiteren Sinne aber definiert er S. 70st.: "Ich denke mir darunter überhaupt alle die versehlten Existenzen, die da immer massenhafter werden, je accurater unser ganzes Staatsund Gesellschaftsleben reglementiert, auf Schema F zugeschnitten wird."

Lebhaft wird der Ausdruck von Wolfg. Heine in den Sozialistischen Monatsheften 3, 483 (1899) bekämpst: "Man hat Vernstein vorgeworsen, er sei "entgleist". Diese neuerdings so beliedt gewordene Phrase ist recht charakteristisch, zwar nicht für Vernstein, aber für die Leute, die sie ihm an den Kopf wersen. Sie scheinen von einem Forscher zu verlangen, daß er, nur willenlosen Maschinen gleich in einen Schienenstrang eingeengt, immer in derselben Richtung fortrenne, ohne auf das, was außerhalb des Gleises liegt, Kücksicht nehmen zu dürsen."

Epigonen wurde durch Immermanns Romantitel "Die Epigonen" (1836) zum herben Schlagwort für mangelnde neuschöpferische Fähigseiten auf den Gebieten der Literatur, Kunst und Politif umgeprägt. Vergl. Meyer S. 47f. Immermann selbst erläutert 5, 123 den Ausdruck: "Wir sind, um in einem Worte das ganze Elend auszusprechen, Epigonen und tragen an der Last, die jeder Erb- und Nachgeborenschaft anzustleben pslegt. Die große Bewegung im Reiche des Geistes, welche unsre Bäter von ihren Hütten und Hüttchen aus unternahmen, hat uns eine Menge von Schäßen zugeführt, welche nun an allen Markttischen ausliegen."

Allerdings fehlt es auch nicht an Proteststimmen gegen solche niederdrückende Bezeichnung, die auf ganzen Perioden lastete. Bergl. z. B. Scheffel, Trompeter von Säkk. (1854) S. 41:

> "Traurig Loos der Spigonen! Müssen, müssen schwitzen, Hin und her die Fäden zerren Gines wüst verschlung'nen Knäuels, Gibt's kein Schwert und andre Lösung?" —

Dann besonders Auerbach 19, 201 f. (1857): "Das aberwitzigste aller Worte ist das vom Spigonenthum. Alle Menschen sind Spigonen, keine Periode der Geschichte, und sei sie noch so glanzvoll, ist die Erfüllung der höchsten und letzten Kraft." Siehe auch Sanders, Fremdw. 1, 334.

Erbweisheit, ein von Friedrich Wilhelm IV. beflügeltes Stichwort, der in seiner denkwürdigen Thronrede zur Eröffnung des preußischen vereinigten Landtags am 11. April 1847 äußerte: "Möchte doch das Beispiel des Einen glücklichen Landes, dessen Berfassung die Jahrhunderte und eine Erbweisheit ohne Gleichen, aber kein Stück Papier gemacht haben, für uns unverloren sein." Ein Wort, das der Abgeordnete Freih. v. Vincke am 4. Mai 1847 wiederholte, indem er ebenfalls von dem glücklichen Lande sprach, "dessen Verfassung die Jahrhunderte und eine Erbweisheit ohne Gleichen gebildet haben — um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen, erkläre ich, daß ich damit nicht Mecklenburg, sondern

England meine." Siehe Haym, Reben und Redner (1847) S. 81 und 458, besgl. Büchmann, S. 628.

Von späteren Belegen sei angeführt Scherr, Blücher 3, 288 (1863): "Unter dem überflüssigen Gepäck überlieferter "Erb-weisheit", d. h. Erzdummheit, womit die Menschheit sich schleppt, befindet sich auch ein Bündel nichtsnutziger Sprüchwörter und unter diesen das berühmte von der goldenen Brücke, welche man einem geschlagenen Feinde bauen müsse." Bergl. überhaupt Sanders, Ergb. S. 625.

Vorbereitet war übrigens das vielfach ironisierte Schlagwort schon durch eine Stelle bei Heine 5, 12 (1832): "Ich würde lieber bei dem ärmsten Franzosen um eine Kruste Brot betteln, als daß ich Dienste nehmen möchte bei jenen vornehmen Gönnern im deutschen Vaterlande, die jede Mäßigung der Kraft für Feigheit halten oder gar für präludierenden Ubergang zum Servilismus, und die unsere beste Tugend, den Glauben an die ehrliche Gestinnung des Gegners, für plebejische Erbdummheit ansehen." Winter S. 60 zitiert von Madame de Sévigné: "C'est une sagesse hereditaire dans votre maison".

Errungenschaft, dieser Jahrhunderte alte, aber erst neuhochbeutsche Ausdruck der Rechtssprache wird unmittelbar nach der Berliner Revolution 1848 zum weithin flatternden Fahnenwort, um die den Regierungen abgenötigten Zugeständnisse zu kennzeichnen. Gombert zitiert ZfdW. 3, 174 aus einem einer Volksversammlung vom 23. März 1848 vorgelegten Aufruse: "Das Recht zu politischen Versammlungen . gehört . selbstredend zu den Errungenschaften der Revolution." Meinhold erwähnt das "neue Berliner Wort "Errungenschaft" S. 7, um es S. 42 geradzu als ein recht dummes zu bezeichnen. Hebbel nennt 10, 76 (am 25. April 1848) "Constitutionen Errungenschaften, seine Gnadengeschenke"; das Volksblatt aber höhnt in einem vom 24. Mai datierten Gedichte (1848, 766):

"Das ift der Freiheit gold'ne Zeit, Erhört find unf're Bitten: Errungenschaft so groß und weit Hat nun ein Volk erstritten." Sehr rasch bilbete man auch die besondere Schattierung Märzerrungenschaften. Siehe Arnolds Beleg JfdB. 6, 363. Ferner Laubes start ironische Zitate über die "März-Errungenschaften des deutschen Bolkes" (D. deutsche Parl. 2, 112 f.), sowie Bismarcks Bemerkungen über die "märzerrungenen Stellungen" einzelner Minister, Polit. Reden 1, 85 (am 21. April 1849). Spätere Wortbildungen noch bei Sanders, Ergb. S. 425. Die ironische Kontrastbildung Novembererrungenschaften bringt Gombert aus dem Dez. 1848 bei (nach Wrangels Sinzug in Berlin!).

Die Geschichte des Wortes Errungenschaft selbst hat Arnold in lehrreicher Darstellung geschrieben. Er zeigt, wie dieser spezisisch juristische Ausdruck für das von den Eheleuten während der Ehe erwordene Bermögen sich allmählich herausdildet, im Jahre 1582 zum ersten Male nachweisdar ist, und wie dies versmutliche Erzeugnis einer rheinpfälzischen Kanzlei seit dem 17. Jahrhundert in die Wörterbücher aufgenommen und so andauernd weitergesührt wird. Während des ganzen 18. Jahrhunderts wird der Ausdruck noch als Kanzleiwort empfunden troh gelegentlicher Anwendung sogar in der schönen Literatur (durch Wieland 1763). Auch Heynah 1, 384 (1796) konstatiert: "Errungenschaft sür eigen erwordenes Vermögen, welcher Ausdruck in der rechtsgelehrten Sprache seiner Kürze wegen nicht ganz zu entsbehren ist."

Erft im 19. Jahrhundert wird der juristische Nebensinn alls mählich abgestreift. Görres 2, 110 (1814) hofft, daß die kommende Zeit "kein unverächtliches Erbe aus ihrer Errungensschaft" den folgenden Geschlechtern überliefern werde. Auerbach spricht 20, 119 (1846) von "geistigen Errungenschaften", und die Grenzb. 1847, 2. Sem. 3, 291 erwähnen "ein ganzes Jahrhundert mit seiner Revolution, seinen halben Errungenschaften und großen Enttäuschungen".

Die außerordentlich häufige Verwendung in den Revolutionsjahren nutte die Schlagfraft des Ausdrucks ftark ab, so daß jett meist nur ein leiser ironischer Ton mit anklingt, am beutlichsten noch in den von Sanders 2, 763b aufgezählten Variationen Verlorenschaft (Gugtow) und Versprochensichaft (Scherr).

Erstlassige Menschen, gebrauchte Bankbirektor Koch im Okt. 1903 in Aufsehen erregender Berliner Gerichtsverhandlung. Sine Wendung, die von den Gegnern der "oberen Zehntausend" sofort zum sativischen Schlagwort gestempelt und vom Freiherrn von Schlicht sogar zu sensationellem Romantitel verwendet wurde. Bergl. Zukunst 45, 102 (1903), wo mit bitterer Fronie über den "Papa, der die Söhne aus erster Ehe zu "erstklassigen Menschen" erzogen hat", geschrieben wird.

Efelsbrücke, ursprünglich ein philosophischer Kunstausdruck, der gern auf den französischen Nominalisten Buridan zurückgeführt wird (vergl. aber auch Eucken S. 167), der aber von Gombert Isw. 7, 139 bereits seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts mit dem heute geläusigen volkstümlichen Bedeutungsinhalt belegt wird, d. h. als derbes Spottwort für allerlei Hilsmittel zur Erleichterung oder Ersparung eigener Denkarbeit.

Siehe den Teutschen Merkur vom 4. April 1779, S. 87: "Dem Unwissenden dienen die Orakelsprüche der Kritik zu nichts als einer bequemen Eselsbrücke." Während Abelung 1, 1821 über "Eselsbrücke" nur bemerkt: "In sigürlichem Berstande eine Schwierigkeit, welche Unwissende in Verlegenheit setz; frz. Pont aux ânes. So wird der fünste Sat im Euclides die Eselsbrücke der Geometrie genannt" — erläutert Schwan im deutsch-franz. Wb. 1, 513 (1783) schon daneben: "On appelle Eselsbrücke, pont aux ânes, les traductions des phrases et les remarques au das du texte des auteurs classiques, faites pour en rendre l'expliquation facile aux écoliers".

Dann bucht Campe 1, 1018 (1807) unter dem Stichwort schlechthin: "Eselsbrücke" im gemeinen Leben im verächtlichen tadelnden Verstande, ein Hilfsmittel, ein Buch, welches die Bequemlichkeit oder Faulheit begünstigt." In ähnlichem Sinne spöttelt Rückert, Ges. Gedichte 6, 15 (1838) über die modernen Konversationslexika:

"Und über alle Wiffenslücken Geht's ficher auf den Cfelsbrücken." Bergl. überhaupt Sanders 1, 226a und Ergb. S. 111 mit weiteren Stellen.

Efelswiese, ein vielfach beliebtes Stichwort des Bolfswißes, verzeichnet Lindau, Literarische Rücksichtslosigkeiten (3. unveränd. Aufl. Leipzig 1871) S. 14 bereits als gäng und gäben Ausdruck: "Der diesen "Stimmen aus dem Publikum" angewiesene Raum unter den Inseraten führt hierzulande den recht bezeichnenden Namen "Eselswiese".

Europäisches Gleichgewicht spielt schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts auch im Deutschen eine bedeutsame Rolle als diplomatisches Schlagwort, das freilich früh genug als utopische Forderung belächelt oder verspottet wird. F. C. Moser, Abh. von Ahndung sehlerh. u. unanst. Schreiben (1750) S. 171 erwähnt "das damalige Gleichgewicht Europens". Dann sindet sich als Titel: "Borschlag, wie die überwiegende Macht von Frankreich in ein Gleich-Gewicht mit denen andern Europäischen Staaten könnte gebracht werden" in v. Loens Gedanken zur Berd. der Menschl. Gesellschaft (1752) S. 123. Von den zahlreichen späteren Ansührungen nenne ich Wieland 32, 171 (1776) "die Balance von Europa", serner aus dem Taschend. für Freunde des Scherzes (1798) S. 4 die Apostrophe:

"Monarchen, Opfer der Chimäre Des Europä'schen Gleichgewichts."

Ausführlich befämpft Jahn 2, 577 (1833) diese Theorie: "Die Herren Gleichgewichts-Aicher führen falsch Maß und Gewicht, wollen eine Machtgleichheit der Staaten ausmitteln, ein ebenso thöricht und wahnschaffen Ding als allgemeine Gleichsheit des Vermögens." Aber auch Jean Paul, Seume, Brentano, Börne, Hauff, Jmmermann usw. verwandten das Schlagwort.

Der Ausbruck ist als solches zuerst im Englischen nachzuweisen, wo Muran 1, 631 Balance of Europe bereits 1677, Balance of power in Europe 1701 belegt. Dazu die ergänzenden Ausführungen Lothar Buchers, Deutsche Revue, 12. Jahrgang, Bb. 3, S. 333 ff., welcher betont, daß das deutsche Schlagwort eigentlich nur eine unklare Bezeichnung für die beiden unterschiedlichen Ausdrücke equilibrium und balance of power ist. S. 336: "Aequilibrium in dem Sinne der oben angeführten Aftenstücke soll verhindern, daß einer stark genug werde, um die Übrigen zu bezwingen; eine Politik der balance of power, mit Erfolg betrieben, würde dahin führen, daß einer, wenn auch nicht der Stärkste, den Willen der Übrigen beherrschte."

Ahnlich stehts mit den entsprechenden französischen Ausdrücken équilibre (europeen) und balance du pouvoir bez. de l'Europe, die ebenfalls seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihre Rolle spielen, wie aus den Angaben bei Haks. Darmesteter zu entnehmen ist.

Europäisches Konzert, ein verwandtes Schlagwort, das mir im Deutschen zuerst bei Auerbach 18, 288 (1848) begegnet ist, jedoch vom frz. concert europeen herrührt. Darunter versteht man die durch den Vertrag von Chaumont (1. März 1814) begründete, später wiederholt erweiterte Vereinigung europäischer Mächte zur friedlichen Beilegung von Streitigseiten. Vergl. auch das Haager Konzert von 1710 zwischen England und Holland.

Die lette amtliche Verwendung obigen Schlagworts in Artifel 7 des Bariser Vertraas vom 30. März 1856 gab zu wikigen Verspottungen in Wort und Bild besonders reichen Anlaß. So erklärt im Kladd. 1856, 75 Müller seinem Freunde Schulte die Begriffe , Europäisches Konzert' und ,Austausch der Friedens-Instrumente' scherzhaft durch einen Hinweis auf die frühere Besetzung des großen Völkerorchesters und fährt fort: "Jest tauschen fie die Inftrumente: jest wird Frankreich die erste Violine spielen, England an die Paufe kommen, Deutsch= land wird sie was blasen, Rugland pausiren und der Türke flöten jehen." Bergl. S. 91 und 92: "Der Türke, ber nach bem Friedenstraftat jest berechtigt ift, in das Europäische Concert einzutreten, mahlt dasjenige Inftrument, womit er noch am meisten zu leiften gedenkt." Aber auch später noch bleibt das Schlagwort im Schwange. Siehe z. B. Kladd. 1865, 147 uim.

Europamiide nannte sich nach Büchmann S. 293 zuerst Heine 3, 494 (1828), indem er an Bord eines Oftindienfahrers

gesteht: "Des dumpfen abendländischen Wesens so ziemlich überdrüfsig, so recht Europa-müde, wie ich mich damals fühlte, war mir dieses Stück Morgenland, das sich jeht heiter und bunt vor meinen Augen bewegte, eine erquickliche Labung." Er schuf damit ein treffendes Schlagwort für die zwiespältige und krankhaft schlaffe Stimmung seiner Zeit, das freilich rasch genug arg verspottet und bekämpst wurde.

1838 betitelt E. Willsomm einen Roman: Die Europa= müden. Gaudy 1, 101 apostrophiert die fraftlosen Heine= nachahmer voller Hohn:

"Guropamude, höfliche Rebeller,

Ift euch der Urm zum Schmieren nur gewachfen?"

Und Immermann 1, 15 f. (1839) parodiert das stark verbrauchte Schlagwort bereits: "Ich war bald afrikamüde, wie ich europamüde gewesen war."

Mber die Nachwirfung vergl. A. Gottschall, Gedichte S. 51 (1842), serner Golz, Buch d. Kindh. (1847) S. 193 "kein Europa vermüdeter, blasirter Moderner" und: Ein Jugendleben 2, 100 (1852) "Blasirtheiten und Europamüdigkeiten". Dann Kürnsbergers Roman: Der Amerikamüde (1855). Bei Joh. Scherr, Michel 1, 118 sindet sich "amerika», asiens, asrikas und australiens müde" und bei Herm. Kurz 11, 56 (1859) "Europas und Amerikas müdigkeit".

Siehe auch Meyer S. 49 f. und Gombert in der Zfd. 3, 174.

(Das) Ewig-Beibliche, dies berühmte, vom Chorus mysticus ausgesprochene Schlußwort des Goetheschen Faust (1832), ist zum schlagenden und geslügelten Wort zugleich geworden. Goethe, der an dieser Stelle das in weiblicher Hoheit am reinsten verkörperte Jeal der hinanziehenden Liebe versteht, hatte schon vorher (1805) über Wintelmann mit ähnlicher Prägnanz geschrieben: "Nun genießt er im Andenken der Nachswelt den Vorteil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen, denn in der Gestalt, wie der Mensch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten, und so bleibt uns Achill als ewig strebender Jüngling gegenwärtig." Siehe auch die Schlußeverse der "Kandora" (1808).

Bergleiche aber schon Herber 17, 306 (1795), der über das Publikum bemerkt: "Man hat diesem Ewig-Unmündigen Bor-münder sehen wollen, die Censoren; aber, wie die Erfahrung gezeigt hat, mit fruchtloser Mühe."

Für die große Nachwirfung des obigen Goethewortes zeugen viele, namentlich Niehssche 7, 192 (1886): "Wehe, wenn erst das "Ewig-Langweilige am Weibe" — es ist reich daran! — sich hervorwagen dars!" und: "Ich denke doch, das Sich-Putzen gehört zum Ewig-Weiblichen?" Ebenda S. 194 heißt es: "Das, was Dante und Goethe vom Weibe geglaubt haben — jener, indem er sang "ella guardava suso, ed io in lei", dieser, indem er es übersetzte "das Ewig-Weibliche" zieht uns hinan —: ich zweisse nicht, daß jedes edlere Weib sich gegen diesen Glauben wehren wird, denn es glaubt eben das vom Ewig-Männlichen." Und S. 431 (1887) ist ihm der Mensch "der immer noch Unsbezwungne, der ewig-Jukünstige, der vor seiner eignen drängenden Kraft keine Ruhe mehr sindet." Vergl. Niehssche 5, 349:

"Welt-Spiel, das herrische, Mischt Sein und Schein: — Das Ewig-Närrische Mischt uns — hinein!"

So hat das Schlagwort vom Ewig-Weiblichen neuerdings einen ziemlich starken ironischen Beigeschmack.

Familiengemälde als Stichwort für eine bestimmte dramatische Gattung geht auf Leffing zurück, der 9, 273 (14. Juli 1767) urteilte: "Ohnstreitig ist unter allen unsern komischen Schriststellern Herr Gellert derjenige, dessen Stücke das meiste ursprüngslich Deutsche haben. Es sind wahre Familiengemälde, in denen man sogleich zu Hause ist; jeder Zuschauer glaubt, einen Better, einen Schwager, ein Mühmchen aus seiner eigenen Verwandtsschaft darin zu erkennen." Vergl. Meyer S. 31.

Der Ausdruck fand Beifall. So betitelte Großmann ein Schauspiel: "Nicht mehr als sechs Schüffeln. Gin Familien-Gemälde in fünf Aufzügen" (nach des Verfassers Angabe 1777 verfertigt). Seit den achtziger Jahren hebt dann eine ganze Flut von dramatischen Familiengemälden an. Siehe Gomberts

Belege in der ZfdW. 2, 65 und 3, 145. Dazu z. B. Wilh. Schlegel 10, 199 und 11, 63. Derselbe Schriftsteller äußert sich in s. Vorlesungen über schöne Lit. u. Kunst (Deutsche Lit.» Denkm. Nr. 18) im Jahre 1802 über die Elektra des Euripides S. 371: "Durch seine Intentionen ist es wenigstens keine Tragödie, sondern vielmehr ein Familiengemählde in der modernen Bedeutung des Wortes geworden." Diese aber charakterisiert er 6, 425 ff. aussührlich nach ihrem nüchternen und beschränkten Motiokreis, obwohl er konstatieren muß: "Die beliebtesten Gattungen sind außerdem das Familiengemälde und das rührende Drama geworden, zwei Aftergattungen."

Das DWb. bringt zwei lehrreiche Belege aus Goethe. Und noch Jmmermann 10, 110 (1831) behauptet: "Das enge weinerliche Familiengemälde ist unsere einzige naturgemäße Art."

Fanatismus der Ruhe scheint ein vom Landtagsabgeordneten v. Thad den Trieglaff geprägtes Schlagwort zu sein, der in einer vom 13. April 1848 datierten öffentlichen Erklärung, die am 6. Mai d. J. im Bolksbl. S. 537ff. abgedruckt wurde, versicherte: "Ich bin nicht so von dem Fanatismus der Ruhe und Furcht besessen, daß ich um jeden Preis nur die Ruhe und die Ordnung will." Die Redaktion nimmt in den daraufsolgenden Anmerkungen sosort den Ausdruck auf und bekennt: "Wir würden es tief beklagen, wenn auch unsere jetzigen Minisker von jenem "Fanatismus der Ruhe" sich hätten anstecken lassen, der jetzt überall, auf Kosten aller moralischen und rechtlichen Grundsätze grafsirt."

Vergl. Gombert, Festg. und ZsdW. 3, 174 f., der nicht nur dartut, daß auch der andere Zusatz alsdald zum analogen Schlagwort von den Fanatisern der Furcht entwickelt wurde, sondern auch daran erinnert, daß verwandte Verbindungen schon geraume Zeit vorher beliebt waren. So bemerkt Jak. Veneden in der Wage 2, 47: "Wir entsinnen uns, daß es nach der Julirevolution in Paris eine Partei gab, die man mit dem Namen bezeichnete: les surieux de la modération." Ferner Fanatismus der Überzeugung bei Gutsow, Goethe

im Wendep. (1836) S. 185 und Fanatismus für Ordnung bei Guttow 12, 352 (1842) usw.

Für die Beliebtheit der oben genannten Schlagworte nur einige Zeugnisse. Gußfow, Deutschland am Vorabend (1848) S. 172: "Die "Fanatiker der Ruhe" waren ärger als die, welche in der Unruhe die natürliche Folge, ja die notwendige Bedingung einer moralischen Revolution sahen." Auch Br. Bauer, Die bürgerl. Rev. in Deutschl. (1849) S. 246 spricht von einem Fanatismus für Stillstand und Ruhe'. Die Grenzboten bringen 1849, 2. Sem. 4, 174 einen eigenen Aufsat unter der Devise: Fanatiker der Ruhe, worin sie erläutern: "Ein fanatischer Phlegmatiker aber ist gar nicht denkbar. Denn was man in neuester Zeit mehr witzig als ernsthaft "Fanatiker der Ruhe" gescholten hat, sind Leute, denen es an Energie nicht fehlt, deren Gemüthsstimmung aber von einem maßlosen Haß gegen die Unruhe beherrscht wird."

Andererseits berichtet Wolff 2, 464, daß einige Tage nach dem 4. Mai 1848 in den Zeitungen eine Erklärung erschienen sei, mit Beziehung auf das Abreißen von Maueranschlägen: "Das Abreißen der Zettel ist eine Bevormundung des Publikums. Kaum ist der Censor begraben, so treten zahllose Fanatiker der Furcht auf und versehen dem Volke gegenüber sein Amt."

Die Schlagfraft dieser Ausdrücke wirkt noch nach in Wens dungen wie "Fanatiker des Glücks" im Stuttg. Morgenbl. 1848, 684 oder "Freiheits-Jdeal des modernen Ordnungsfanatikers" bei Bamberger in den Demokrat. Stud. (1860) S. 195 oder "Rückschrittsfanatiker" bei Joh. Scherr, Aus d. Sündfl. 1867, 283. Ferner Fanatiker des Mißtrauens bei Niehsiche 3, 308 und "Wahrheitsfanatiker" (Nordau, Ibsen!) bei Bamberger 1, 88 uff.

Zur Geschichte des Schlagworts vergl. aber schon die Außerung Börnes 11, 201 (vom 30. Dezember 1832) über König Louis Philipp: "Diese Leidenschaft der Ruhe, dieses Ordnungssieber hatte keiner von ihnen."

Fashionable scheint als schlagende Bezeichnung tonangebenden Modegeckentums seit den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Deutschland in Aufnahme gekommen zu sein, wurde aber ziemlich rasch zum allgemeinen Modewort in mannigsachster Verwendung. Besonders Bückler liebt den Ausdruck sehr und zeigt zugleich nachdrücklich den englischen Ursprung. Bergl. Briefe eines Verstorbenen 3, 82 f. (am 19. Oft. 1826); "Es ift eine fast allgemeine Schwäche der nicht adeligen Engländer mit vornehmen Befanntschaften zu prahlen, die Adeligen thun das= felbe mit den Fashionablen oder Erclusiven, eine eigene Kafte, ein Staat im Staate, der in gesellschaftlicher Hinsicht eine noch bespotischere Gewalt ausübt, und sich nicht einmal an Rang, noch weniger an Reichthum fehrt." Außerdem findet fich dies Stichwort wohl ein dutendmal allein in diesem Werke, auch die Verneinung "unfashionable" begegnet 3, 355. Ebenso machen es fich Beine, Gaudy, Guttow, Auerbach u. a. gern zu eigen. Siehe auch Afdösterr. Gymn. 55, 108 und Sanders, Fremdw. 1, 378, der zugleich mit aus Holteis Roman Die Eselsfresser' (1860) den Hinmeis zitiert 3, 163: "Flotte Wiener, die man im Jargon der Raiserstadt mit "fasch" bezeichnet, ein Wort, welches die britische Abstammung schon veraak und ebenso wienerisch deutsch geworden ist wie "famos, flaisisch".

Neben fashionable kultiviert Pückler mit ähnlicher Vorliebe das etwa gleich bedeutende Schlagwort Dandy, das als Bezeichnung eines Londoner Stutzers in den Jahren 1813—19 (Murray 3, 25) in aller Munde war und im folgenden Jahrzehnt auch für deutsche Verhältnisse sich entsprechend einbürgerte. Vergl. Briefe eines Verstorbenen 2, 329 oder 3, 82 und zahlzeiche andere Stellen. Ferner Gaudy 12, 39 und Ernst von der Haide (1838) S. 14. "Dandysmus" hat z. B. Gutstow 12, 65 (1842).

Federvich als höhnende Bezeichnung für Schriftsteller weift Gombert ZfdW. 7, 139 aus der Zeitung für die elegante Welt 1803, 553 nach: "Was übrigens die hochtragenden Literatursschädel gegen die Gallsche Schädellehre auch einzuwenden haben, so liegt die Wahrheit seines Systems von jeher in den unwillskürlichen Kopfs und Ohrenreibungen des schreibseligen Feders

viehs." Von späteren Anführungen sind namentlich zwei hervorzuheben. Schopenhauer verwendet den Ausdruck in einem seiner galligen Ausfälle gegen die Journalisten (Reclam 2919 f. S. 125): "Die deutsche Sprache wird jeht von dem Federvieh (wie kürzlich ein Litterat seine Kollegen nannte) methodisch zu Grunde gerichtet." Noch bekannter wurde Bismarcks briefliche Außerung vom 22. August 1860 (Nehrn S. 221): "Dieses einfältige Federvieh der deutschen Presse merkt gar nicht, daß es gegen das bessere Teil seiner eigenen Bestrebungen arbeitet, wenn es mich angreist." Zu diesem Ausspruch, der viel Staub auswirbelte, vergl. z. B. Harden, Apostata 1, 24 (1891).

Festnageln ist nach Meyer S. 77 eine von H. v. Kleist= Rehow zum parlamentarischen Schlagwort umgeprägte Wenzbung: "Der frühere Freund Bismarcks sprach (um 1881!) von irgend welchen Gegnern, die er als gemeinschädlich ansah und rief aus: solche Kerle müsse man auf ihre Lügen festnageln, wie man schädliche Raubvögel an die Scheunenthür nagle." Meyer, der die Umbildung vom sinnlichgreisbaren Symbol zur gesprochenen Metapher und die Spezialisierung auf den parlamentarischen Sprachgebrauch, sowie Vertauschung der Objekte (etwas auf jemanden — jemanden auf etwas festnageln) genauer versolgt, erinnert zugleich daran, daß schon am 14. Dez. 1854 Hebbel schrieb: "Nageln sie mich nicht an diese meine Worte, ich din nicht der Mann der Definitionen." Siehe auch Sanders, Ergb. S. 365.

Arnold betont Zfössterr. Gymn. 52, 980, daß allerdings jetzt das einfache Verbum "etwas festnageln", z. B. Außerungen politischer Gegner usw., bei weitem am häusigsten verwendet werden. Vergl. Grenzboten 1847, Vd. 3, S. 211.

Fin de Siècle. Dieser Titel einer von H. Micard und F. de Jouvenot versaßten und zuerst im April 1888 in Paris aufgeführten vieraktigen Komödie entwickelte sich zusehends zum zugkräftigen Modeschlagwort, worin die ganze Abgespanntheit und Blasiertheit einer krankhast-nervösen Generation einen bündigen, bunt schillernden Ausdruck sand. Das Wort sand ungeahnte Verbreitung. In Deutschland führte es Hermann

Bahr ein, der 1890 einen Novellenband unter diesem Titel erscheinen ließ.

Ausdruck und Begriff kritifiert eingehend Max Nordau, Entartung 1, 3 ff. (1892), der u. a. bemerkt: "So thöricht das Wort "fin de siècle" sein mag, die Geistesbeschaffenheit, die es bezeichnen soll, ist in den führenden Gruppen thatsächlich vorhanden. Die vorherrschende Empfindung ist die eines Untergehns, eines Erlöschens. "Fin de siècle" ist ein Beicht-Bekenntniß und zugleich eine Klage." Vergl. Büchmann S. 361.

Ferner Bamberger 1, 395 (1892): "Die Aulgarisation des Genialitätsanspruchs ist eines der amüsantesten Phänomene der Gegenwart. In Frankreich hat man dafür den Namen sin de Siècle erfunden. "Wir, die wir mit einem Juß im zwanzigsten Jahrhundert stehen, sind über alles hinaus."

Von jenen Stimmen bes Unwillens über ben gedankenlosen Gebrauch der modischen Wendung sei die geharnischte Abferti= aung in den Grenzboten 1900, 1. Biertelj. S. 49 herausgegriffen: "Bon einem alternden und geistig verarmenden Bolke geprägt, beffen hinwelkende Einbildungsfraft sich an zierlichen Worten ohne Inhalt zu erregen liebt, ist die alberne Phrase vom fin de siècle auch außerhalb Frankreichs die Losung aller gelangweilten Schwachföpfe geworden, deren Geringschähung gegenüber allen Tagesneuigkeiten, den Weltereigniffen wie den Bufennadeln, von feinem deutschen Ausdruck erreicht wird. Fin de siècle — da= mit ist für sie die Grenzenlosigkeit ihrer Menschenverachtung in drei Worten gekennzeichnet. Das Ende des Jahrhunderts: das haben unfre Bater und Großväter nicht erlebt, das ift wirklich einmal seit Menschengebenken "noch nicht dagewesen". Neben diesem Erlebnis dürfen alle überlieferten Borftellungen als überholt und abgethan gelten."

Findigkeit der Reichspost, eine beliebte Anerkennung der geschickten Bestellung undeutlich adressierter Postsachen, welche in den Zeitungen gern durch neue Beispiele erläutert wird. Ganzeingebürgert erscheint sie schon bei Joh. Scherr, Pork. S. 106 (1882): "Diese dumme Findigkeit der Reichspost!"

Finsterling scheint zunächst als Bezeichnung eines mürrischen, dann besonders eines licht- und aufklärungsfeindlichen Menschen etwa seit den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts von Wieland in die Literatur eingeführt worden zu sein.

So nennt Wieland 32, 416 (1787) die Magnetiseure und Geisterseher "Finsterlinge", und 32, 281 (1788) schreibt er außbrücklich: "Ich sehe seit einiger Zeit nicht nur die Finsterlinge (worunter in der That der Eine oder der Andere dem alten Amadis von Gallien den Namen des schönen Finsterlings streitig machen könnte), sondern sogar Solche, die für sehr ersleuchtete Köpfe gehalten sein wollen, gegen Aufklärung und Aufklärer sich erheben." Bergl. Gombert, IsdW. 2, 66.

Bald danach wird diese Schelte für Voß eine willsommene Waffe gegen seine und seiner Freunde Verfolger, insonderheit gegen die theologischen Gegner. In einem Gedichte gegen "Die Anschwärzer" 5, 267 f. (1796) sucht er ihre Umtriebe als pfäfsisches Gebahren damit zu brandmarken:

"Ihr Finsterling', im Herzen Giskalt, im Kopfe warm! Bu dunkeln und zu schwärzen, Drum macht ihr selber Schwarm! Bekämpft sei, was ihr trachtet, Pabstthum und Barbarei! Kein Bolk, wo Dummheit nachtet, Bleibt Gott und Fürsten treu!"

In demfelben Jahre verzeichnet auch Ramler, Beitr. 2, 84 den Ausdruck, und Hennah 1, 412 notiert darüber: "Finstersling hält Trapp für ein in unsern Zeiten zur Bezeichnung einer gewissen Klasse von Staatsmännern und Gelehrten unentbehrsliches Wort."

Von späteren Belegen sei z. B. angeführt Pfeffel 10, 10 und 127 (1806 und 1808), Jahn 2, 218 (1810), Langbein 9, 273 (1816), Meyers Hinweis S. 36 auf Diericke (1817) usw. Siehe auch Sanders 1, 449a.

Flegeljahre, Gine Biographie (1804—05). Dieser Titel eines Jean Paulschen Dichtwerfes wurde jum Schlagwort für bas

Flirt 85

Übergangsstadium des Knaben zum Jüngling, dann überhaupt für jede Entwicklungskrise dis zur freiesten Übertragung. Das DWb. belegt vorher schon die verwandte Bildung Flegeltage aus demselben Dichter, und zwar aus seinem "Siebenkäs" (1796), 2. Bd. 5. Kap.: "Wenn der Mensch über die Tölpeljahre hinsüber ist, so hat er noch jährlich einige Tölpelwochen und Flegeltage zurückzulegen." Ferner auch Flegeljahrzehend, eine spätere Zusammensetzung.

Mit Behagen griff Theod. Mundt den Ausdruck auf in f. Modernen Lebenswirren (1834) S. 31 f., indem er schrieb: "Die liberalen Bestrehungen sind die wahren Flegeljahre der Bölker, köstlich, frisch, übermüthig, jugendkeck, hoffnungsreich und in den Himeinwachsend, wie Jean Paulsche, die Sie gewiß mehr als einmal gelesen haben werden. Gine Nation muß auch ihre liberalen Flegeljahre gehabt haben, wie ein großer Mann einsmal Universitätsstreiche gemacht und im Karzer gesessen haben muß."

Mhnlich Prut, fl. Schr. 2, 7 f.: "Dies unbestimmte Sehnen und Drängen, dieses rasche Ergreisen, raschere Fallenlassen, diese Unbeständigkeit, Unsicherheit, Unklarheit, die wir bei heranswachsenden jungen Leuten wahrzunehmen pflegen — sollten die Bölker in ihrer historischen Entwicklung nicht vielleicht ähnlichen Krisen unterworfen sein?" Sanders 1, 832 c. zitiert: "Flegelziahre der Schriftstellerei" bei Börne, "Flegelziahre der Volkssherrschaft" bei Heinr. König, "Mädchenslegeljahre" bei Gottfr. Keller. Als Buchtitel erscheint Flegeljahre der Liebe (Recl. 3619).

Flirt, ein etwa seit 1890 im Deutschen beliebtes Stichwort für das Courschneiden der seineren Gesellschaft. Clara Ziegler betitelte 1894 ein Lustspiel, das dieses Treiben anschaulich schilbert: Flirten (Recl. 3364). Darin heißt es S. 16: "Das Wort "Flirt" stammt aus dem Englischen und bedeutet das Minnespiel der jungen Welt. Um dasselbe nach allen Regeln der Kunst betreiben, um dem holden Modegott ungestört huldigen zu können, errichtet man Altäre, bestehend in lauschigen Zelten, Lauben bei einer "Garten party", bei eleganten Bällen sogenannte

Flirtation-Corners, auf Deutsch FlirtsCefen, gebildet aus spanischen Wänden. In diese Ecken ziehen sich die selbstverständlich tugendhaft flirtenden Paare nach dem Tanze zurück, und keine wohlerzogene Mutter stört die jungen Leute." Ja, der Flirt wird geradezu als die höchste Potenz des Hofmachens erklärt. S. 17: "Natürlich um tadellos flirten zu können, gehören noch andere Dinge, wie Geist, Geschmack, Ersindungsgabe, Liebensswürdigkeit und selbstverständlich angenehmes Außere dazu."

Das Wort nebst Ableitungen ist auch ins Französische aufsgenommen worden und wird seit den siedziger Jahren belegt. Als Romantitel zitiert schon Pückler 4, 253 (am 23. Nov. 1827) "Flirtation" (Liebelei).

Flüssiges Brot, die scherzhaft zugespitzte, aber gern mit Würde verkündete Bezeichnung des Biers, weist Gombert ZfdW. 7, 136 aus C. J. Weber, Deutschland, 2. Ausl. 1, 113 (1834, vielsleicht auch schon in der ersten Ausgabe von 1828?) nach. Bergl. hierzu den bei Büchmann S. 324 angeführten Bers Hogartens:

"Genießt im edlen Gerstensaft Des Weines Geist, des Brotes Kraft."

Folklore überschrieb der englische Gelehrte William John Thoms einen Artifel, der in der Wochenschrift The Athenaeum am 22. August 1846 erschien, und prägte damit einen neuen Ausdruck für die volkstümliche Überlieferung, der sich in England sofort einbürgerte und nach Begründung der Folk-lore-Society (1877) und deren Publisationen geradezu internationale Geltung erlangte. Auch ins Deutsche wurde das Neuwort Folk-Lore übernommen und drang aus der Fachsprache allmählich auch in weitere Kreise, aber in der eigentümlichen Umprägung, daß es zum Stichwort für die wissenschaftliche Bolksefunde selbst wurde.

Erst etwa seit den achtziger Jahren hat man dem fremden Gewächs wieder zugunsten des guten Eigenwortes Volkskunde systematisch den Boden abgegraben, das jetzt zur herrschenden Losung geworden ist. Bergl. außer Murray 4, 390, der auch Folk-Lorist (1876) und andere Ableitungen belegt, vor allem Koffinnas Ausführungen in der Zeitschrift des Vereins für Volkstunde 6, 188 ff. (1896).

Fortschritt, ein Ausdruck, der noch von Abelung (1775) nicht gebucht wird, der aber etwa seit dem dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts sich rasch zum schlagenden politischen Programmwort entwickelt. Bergl. Rückert 1, 260, ferner Griessingers Bersicherung in seinen Satyrischen Briesen (1840) S. 283: "Wir lesen in neuester Zeit so gar viel von Fortschritten und Emancipationen." Seit den vierziger Jahren ist eine beständige Zunahme der Schlagkraft zu beobachten. Bestannt ist Heines schneidender Spott 1, 304 (1842) gegen den "Nachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen" (Dingelstedt!), der noch öfters wiederholt wurde. Hoffmann von Fallersleben 5, 98 (1843) verhöhnt die Minister alsdann durch das ironische Selbstbekenntnis:

"Der Fortschritt schadet immer, wer fühlet das nicht? Unschädlich ihn zu machen ist unsere Pflicht."

Und Detwold, Kandzeichnungen (Reclam) S. 48 f. bemerkt 1844 satirisch: "Dergleichen Konzessionen sind eben, was man wohl den "gemäßigten Fortschritt" nennt." Drei Jahre später bringt Hoffmann von Fallersleben 6, 46 einen poetischen Trinsspruch auf: Die Männer des Fortschritts aus. Und im Jahre 1848 zählt Meinhold ausdrücklich den "Fortschritt' ben fünf von ihm herausgehobenen Hauptstichworten der Zeit bei.

Bergl. auch Brunner, Prinzenschule (1848) 2, 104 f.: "An diesen Tagen ereignete sich in der Staats-Druckerei zu Möpselsglück ein sonderbarer Fall. Drei Worte, die man in den Journals Artikeln am öftesten brauchte, ließ der Faktor stereotypieren. Es wurden stereotypiert: Freiheit, Fortschritt und Entswicklung; jedes dreißigtausend Mal." Unter der gleichen Spikmarke "Der Fortschritt' rechnet auch ein Mitarbeiter des Bolksblattes 1848, 1612 ff. mit dem tönenden Schlagwort der modernen Liberalen ab und nennt es nicht nur schlankweg "eine hohle Phrase", sondern führt unter anderem eindringlich aus: "Ein jeder Gelehrter, Handwerker und Künstler, die Staatsstünstler nicht ausgenommen, muß, wenn ihm der philosophische

Dünkel nicht den Verstand vollkommen verdunkelt und das Herz verhärtet hat, einsehen, daß es unseren Vorältern in jeglicher Beziehung mit dem Fortschritt mehr Ernst war, als unseren modernen cosmopolitischen, englisch beutschen und deutschs französsischen liberalen Fortschrittsschreiern, die jeden Fortschritt nur als solchen anerkennen, wenn er etwas einträgt, nicht aber, wenn er die Menschen besser macht."

Im gleichen Revolutionsjahr spricht nach Meyer S. 63 Vilmar von der Partei des Fortschritts bereits voller Hohn und Gombert, Festgabe, weist ebenfalls den Ausdruck "Fortschrittspartei" als einen 1848 vorhandenen nach. Bon den "conservativen Progressischen" oder der "conservativen Fortschrittspartei" Frankreichs, von wo die deutsche Bezeichnung übernommen wurde, berichten die Grenzboten 1847, 2. Sem. 3, 210 ff.

Diesen Ausdruck hat darauf die am 9. Juni 1861 gebildete Partei des preußischen Abgeordnetenhauses, die sich namentlich durch ihre bismarckseindliche Politik einen Namen machte, von neuem aufs wirksamste beslügelt, dis sie ihn selbst nach ihrer Ummodelung zur "Deutschen freisinnigen Partei" (am 5. März 1884) wieder außer Kurs setzte.

Bon den vielen Angriffen, die gegen die Fortschrittsspartei im Laufe der Jahre gerichtet wurden (siehe schon Kladd. 1861, 138), zeichnen sich die Lassalles durch ihre besondere Heftigkeit aus. Bergl. 2, 53 ff. und 2, 187 ff. (1863) die giftigen Berhöhnungen der Fortschrittler, sowie 3, 132 (1864) z. B. den Hinweis, wie das alte ehrliche Wort "Demokratie" in den schielenden verlogenen Namen der "Fortschrittspartei" verblaßt wurde". Erinnert sei auch an Büchmann S. 640 f.

Fortwursteln, seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein beliedtes Kraftwort, vornehmlich sozialdemokratischer Blätter, zur Verhöhnung ziels und planloser Politik oder behördlicher Maßnahmen überhaupt. Bergl. Soz. Monatshefte 3, 153 (1899) und 4, 230 (1900) ein "elendes Zuendewursteln". Auch in der Zukunft 30, 454 (1900) wird "ein artiges Pröbchen rathloser Wurstelei" verzeichnet. Solche Ubertragung des Ausdrucks auf schlechte Arbeit ist schon bei Sanders, Ergb. S. 660 zu verfolgen.

Fraktur schreiben bezeichnet Gombert ZfdW. 7, 139 f. als ein in der vollmundigen Sprache unserer Sozialdemokraten bezliebtes Drohwort, das für den erstrebten "großen Kladderadatsch' der jezigen Gesellschaftsordnung rücksichtslose Gewalttat anzfündigt, und führt die Verbreitung dieser Wendung auf den Mainzer Advokaten und Abgeordneten Zitz zurück, der nach zwei in den Grenzboten (vom 24. Sept. 1903 und 14. Juli 1904) gegebenen Zeugnissen jener Versammlung auf der Pfingstweide dei Franksurt vom 17. Sept. 1848 in fulminanter Rede zuzgerusen habe: "Man muß Fraktur schreiben, gehört wird man nicht mehr!"

Gombert bemerkt nicht nur, daß der Frankfurter Pöbel bereits am folgenden Tage durch die Ermordung des Fürsten Lichnowsky und des Generals von Auerswald sein Verständnis für diese Schriftgattung bewiesen habe, sondern zeigt auch an Beispielen aus Jean Paul (1796) und Menzels Literaturblatt zum Morgenblatt 1830, 19, daß die Frakturbuchstaben schon seit geraumer Zeit als wirksame Metapher für Grobes und Gewaltsames dienten, wenn auch natürlich ohne diese bestimmte politische Färbung.

Fraternisieren ist ein neues französisch-demagogisches Kunstwort, welches ich ebensowenig zu verdeutschen vermag, als das durch Klang und Sinn sehr nahe verwandte Laternisieren — so wird im Melchior Striegel (1793) S. 108 der 86. Bers des 3. Gesanges kommentiert: "Der gerührte Roßwärter ergab sich und fraternisirte Mit seinen Gegnern."

In der Tat ist dieses Schlagwort, das Campe, Ergb. S. 326 mit gutem Grund ein "während der französischen Staatsumwälzung so oft gebrauchtes und berühmt gewordenes Wort' nennt, uns mittelbar nach 1789 auch nach Deutschland gedrungen. Freilich das zugrunde liegende Verb fraterniser ist weit älter und schon seit dem 16. Jahrh. belegt. Man versteht unter fraternisieren das geflissentliche Betätigen gleicher politischer Überzeugungen und brüderlicher Kameradschaftlichseit.

Von späteren Belegen sei nur auf Joh. Scherr, Das rothe Quartal (Recl. 1551) S. 18f. verwiesen. Freidenker als Ubersetzung des englischen Freethinker seit dem zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts ins Deutsche einzgedrungen, entwickelt sich in kurzem zur gehässigen Schelte aller kritisch und aufklärerisch gesinnten Geister. Der englische Ausdruck, der schon seit dem 17. Jahrhundert auftauchte, aber erst Ansang des 18. Jahrhunderts zum Modeschlagwort wurde (Murran 4, 528), wurde vor allem durch Collins wirkungsvolle Apologie: A Discourse of freethinking, occasioned by the rise and growth of a sect called Freethinkers (1713) über den Kanal getragen.

Sombert, Jahresbericht des Königl. Gymnasiums zu Groß-Strehlig 1878, 11 belegt den Ausdruck Freidenker bereits 1715. Nicht ganz zwei Jahrzehnte später gibt Philippi in Göttingen eine Wochenschrift unter dem Titel Der Freidenker heraus, wird aber darob noch von Liscow verhöhnt. Weiter bringt Reichel S. 22 ein Zeugnis aus dem Jahre 1748 bei, und in der zweiten Hälfte gehört dann das Scheltwort zum Sprachschaft aller Kirchengläubigen.

Bergl. Leffing 12, 259 (1774): "Bon Naturalisten, Deisten, Freydenkern stellt sich der umwissende Haufe im bösen Berstande nichts bessers vor, als daß sie die Natur zu Gott machen, und in ungezügelter Frechheit blos noch ihren Lüsten handeln. Spötter der Religion und Gottes=lästerer, nebst anderen solchen theologischen Ausdrücken, geben vollends christgläubigen Seelen, ein Bild von den abscheulichsten Creaturen, die man ausrotten und vertilgen müsse." Bon Freydenkeren hatte Lefsing schon 5, 447 (1754) gesprochen. Siehe auch das 1759 von Trinius herausgegebene Freydenkerzlexisch und die von Thorschmid zu Halle 1765 ss. veröffentlichte "FreydenkerzBibliothek".

Und Abelung bucht 2, 289 (1775): "Frendenker, der fren, d. i. ohne Borurtheile denket; ein Name, den sich die Feinde des Christenthums seit Collins Zeiten gegeben haben, ungeachtet ihre gerühmte Frenheit nur zu oft in Zügellosigkeit und Widersstrebung gegen die Gesetze der Vernunft ausartet."

Freies Spiel der Kräfte, ein wirtschaftliches Schlagwort, das Gombert IfdW. 3, 332 wohl mit Recht auf den großen

Nationalöfonomen Adam Smith oder die Physiofraten des 18. Jahrhunderts zurückführt, begegnet schon dei Schelling, Bon der Weltseele (2. Auflage 1806 und wahrscheinlich auch in der ersten von 1798) S. 300 in der Übertragung auf philossophisches Gediet: "Das Wesen des Lebens aber besteht überhaupt nicht in einer Kraft, sondern in einem freyen Spiel von Kräften, das durch irgend einen äußern Einfluß continuirslich unterhalten wird."

Eichendorff verspottet in s. "Krieg den Philistern" (1823) 1. Abenth. bereits die Wendung:

> "Frei spielen mögen meines Volkes Kräfte, In Staatswirthschaft, Mechanik, Industrie, Gewerbe, Kunst und hoher Wissenschaft, Gin beispielloses Volksthum neu gestaltend."

Das Schlagwort behält im ganzen 19. Jahrhundert seine Lebensfraft. Vergl. nur Kürnberger (1855) S. 27: "Es war ein zwangloses Spiel der Individualitäten, mehr Klub als Schule." Ferner eine ausfällige Bemerfung in den Soz. Monatssheften 1, 662 (1897): "Wie eine bittere Satire auf die orthodoxe Kathederphrase der Soziologen in Amt und Würde "vom freien Spiel der Kräfte" liest sich seine (des Komponisten Karl Gleit!) Klage."

Freigeist, ein altes Schmähwort der Ketzer und Religionsverächter, das Gombert JfdW. 7, 140 f. bis ins 17. Jahrhundert zurückversolgt und schon aus Schottels Hauptsprache (1663) S. 488 anmerkt: "Freigeister est nomen haereticorum nimis sublimia appetentium." Zu Anfang des 18. Jahrhunderts aber tritt der Ausdruck mit erhöhter Schlagkraft auf. Das zeigen schon die von Gombert, Jahresbericht des Königl. Gymnasiums zu Groß-Strehlitz 1878, 11 zitierten Büchertitel und namentlich die Stelle aus Thomasius, Gewissenstüge (1703) S. 268 ,da doch die Orthodoxi mit vollem Halse die Pietisten vor Libertiner, Frey-Geister und Schwärmer schelten'. Mylius wählte dann 1745 für sein in Leipzig herausgegebenes moralisches Bochenblatt absichtlich den aktuellen Titel: Der Freygeist und empfing danach selbst diesen Spitnamen. Recht Iehrreich ift seine Begründung im 41. Blatt (vom 11. Oftober 1745): "Die Frenheit zu denken, oder vielmehr die Gedanken zu offenbaren, hielt ich für das beste Mittel, zur Erreichung meines Endzweckes, und der Name Frengeist schien daher meinen Charakter, als Berfasser dieser Blätter, bequem auszudrücken. Ich glaube, es wird mir fren gestanden haben, einem Worte eine Bedeutung benzulegen, welches, so häusig es auch von manchem jungen Augustin und Ambrosius unstrer Zeiten herausgedonnert wird, doch zur Zeit noch so vielerlen bedeutet, daß man oft nicht weis, ob man nur einen Wolfianer, oder gar den Teusel, darunter verstehen soll?"

Zugleich druckt er ein stark ironisches Lob der Freysgeisteren in dieser Nummer ab, worin die gedankenlosen und oberslächlichen Freigeister gründlich durchgehechelt werden.

Weit leidenschaftlicher befehdet sie der Verfasser des Aufsatzes über "Frengeister, Naturalisten, Atheisten", der im "Wahrsfager" am 6. Februar 1749 herauskam und von E. Consentius auf Lessing zurückgeführt wird. Darin heißt es: "Wer aber ohne Überlegung glaubt, was ihm einkömmt, und thut, was ihm beliebt, der gehöret zu der solgenden Art Menschen.

Ich menne die Frengeister. Wenn man zwischen diesen und den Naturalisten und Atheisten, wie es sich auch gehöret, einen Unterschied machen will, so sind dieses Leute, welche gar nichts glauben, gar nichts behaupten, keiner Sache nachdenken, in den Tag hinein von allen Sachen reden und urtheilen, wie es ihnen einkömmt, und also alles thun, wozu sie ihre Begierden hinreissen" usw.

Diese Gedanken erinnern vielfach an das von Leffing 2, 49 ff. im gleichen Jahre verfaßte Lustspiel: Der Frengeist.

Ahnlich erläutert noch 1775 Abelung den Ausdruck "Freisgeist" 2, 290 durch den Zusat: "Am häufigsten, und in versächtlichem Verstande, der sich von den Gesetzen der Vernunft, Religion und Sitten los macht. Ein Frengeist in der Religion, der am häufigsten nur schlechthin ein Frengeist genannt wird."

Von neuem belebt wurde das Schlagwort durch Wiederaufnahme seiner ältesten Form: freie Geister von Nietzsche, der z. B. dem 1878 veröffentlichten Werke "Menschliches, Allzumenschliches" den pointierten Untertitel gab: "Ein Buch für freie Geister".

Freiheit und Gleichheit wurden seit dem 4. Mai 1789, als der damals beliebte Ruf: Vive le tiers-état! von einigen Mitsgliedern des dritten Standes durch den Ruf: Liberté, Egalité! erwidert wurde, zu den großen Schlagworten, an denen sich die französischen Republikaner so stürmisch berauschten. Bergl. Buchers Angabe in der Deutschen Revue, 12. Jahrgang, Bd. 2, S. 71. Lavater 2, 341 konstatiert dann: "Freiheit, Gleichsheit, Menschenrecht, Menschlichkeit sind die Aushängsschilde zu allen Dekreten und Publikationen".

Kein beutscher Schriftsteller hat sich wohl eingehender mit dieser viel berusenen Parole beschäftigt als gerade Wieland. In zahlreichen Aufsähen kommt er darauf zu sprechen. Vergl. nur 9, 106: "Was waren denn die mächtigen Zauberwörter: Freiheit und Gleichheit — denen man vorbedächtlich die weisteste und unbestimmteste Bedeutung ließ — was waren sie anders als Losungswörter des Aufruhrs, als bloße Vorspiegeslungen, wodurch eine zusammenverschworne Bande ehrgeiziger Egoisten die rohe, leicht zu erhitzende und in der Sitze zu Allem fähige Klasse der Sansculotten . dahin zu bringen wußte, ihr zur Umkehrung der bisherigen Ordnung der Dinge ihre Arme zu leihen?"

Ober 33, 370 (1798): "Das große Losungswort der Jakobiner, Sanscülotten und Anarchisten, Freiheit und Gleich= heit, ist ein ganz unmäßiger oder vielmehr bloß zu ihren geheimen Factionsabsichten nöthiger Pleonasmus; denn mit dem Worte Freiheit ist schon Alles gesagt."

Eine Fülle von Schattierungen hat die Losung Freiheit! erfahren. Alle möglichen Potenzen dieses politischen Überschwangs sind sprachlich sixiert worden. Bergl., abgesehen von Campes Aufzählungen, die von Feldmann, Isd. 6, 318 angesührten Zusammensehungen, wie Freiheitsenthusiassmus, Freiheitstobsucht, Freiheitsschwindel, Freiheitsswahn, Freiheitswut, Freiheitssfeher.

Für den zulest genannten Ausdruck fiehe 3. B. noch Wiesland 34, 76 (1790), wo er von dem "verhaßten und übelsberüchtigten Freiheitsfieber" spricht, und Melchior Striegel (1795) S. 200.

Während nun die Schlagwortformel Anfang der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts um ein drittes Glied erweitert wurde zu der Faffung Sicherheit, Freiheit, Gleichheit (vergl. Wieland 34, 242), hat sie dann noch weitere Ummodelungen durchgemacht. Die beliebteste wurde lange Zeit: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (vergl. Mollat S. 471).

Wie schlagfräftig das Wort Freiheit übrigens bereits vor der französischen Revolution gebraucht wurde, und wie besonders die Nachahmer Goethes förmlich Kultus damit trieben, hat Feldmann a. a. D. anschaulich gezeigt.

Freisinn ist zu Beginn der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts als spezifisch politische Losung bereits lebhaft im Schwange, geht also sicher noch weiter zurück. Bergl. Hoffmann von Fallersleben 4, 186 (1840):

> "Alle Faulheit geht zu Nichte Und der Freisinn wird gestählt Auf der Bierbank."

Wiederholt spielt er noch in den folgenden Jahren auf das verfemte Schlagwort an. Siehe 4, 166 (1841) und 4, 252 (1842). Am bezeichnendsten ist die Polemik 5, 104 (1844):

> "Bas irgendwie freisinnig ist, Im lieben Baterlande, Das wird auch heute noch wie sonst Berfolgt als Contrebande. Man untersucht, man sperret ein, Bestrafet Schrift und Reden: Drum ist der Freisinn auch Passion Noch nicht für einen Jeden."

Vergl. auch bei Cans, Rückblicke auf Personen und Zustände (1836) S. 327 den Hinweis auf die Partei der "sogenannten Freisinnigen und Fortschreitenden" im englischen Parlamente. In Deutschland wurde das Schlagwort erst von der am 5. März 1884 begründeten Deutschen freisinnigen Partei offiziell angenommen und wurde auch nach der im Jahre 1893 erfolgten Spaltung in die Freisinnige Vereinigung und in die Eugen Richtersche Freisinnige Volkspartei nicht fallen gelassen.

Fröhliche Wiffenschaft, in dieser im 14. Sahrhundert von Toulouse aus ergangenen Devise der Troubadours fand Nieksche den willtommenen Ausdruck für das Frohlocken über die wiederfehrende Kraft nach langer Entbehrung und Ohnmacht und adop= tierte ihn zu einem seiner Lieblingsschlagworte. Die fröhliche Wiffenschaft ("la gava scienza") betitelte er ein 1882 ent= ftandenes Werk, in dessen Vorrede zur 2. Ausgabe von 1886 er erläuternd erklärte: "Fröhliche Wissenschaft": das bedeutet die Saturnalien eines Geistes, der einem furchtbaren langen Drucke geduldig widerstanden hat - geduldig, streng, kalt, ohne sich zu unterwerfen, aber ohne Hoffnung - und der iekt mit einem Male von der Hoffnung angefallen wird, von der Hoffnung auf Gesundheit, von der Trunkenheit der Genefung." Ahnlich 7, 296 (1887): "Die Seiterfeit nämlich. oder um es in meiner Sprache zu fagen, die fröhliche Wiffen= schaft - ist ein Lohn: ein Lohn für einen langen, tapferen, arbeitsamen und unterirdischen Ernst, der freilich nicht Jeder= manns Sache ift." Auch 7, 243 (1886) spricht er von den provengalischen Ritter-Dichtern .., jenen prachtvollen Menschen bes "gai saber", denen Europa so Vieles und beinahe sich selbst verdankt', und 7, 270 münscht er, daß man gegen den Rultus unmännlichen Mitleids sich das aute Amulet "gai saber" um Berg und Hals lege - "fröhliche Wiffenschaft", um es den Deutschen zu verdeutlichen."

So hat Nietzsche das alte Motto, das im Gegensatzur Theologie und Philosophie die provenzalische Minnepoesie schlagend bezeichnete, mit neuem Inhalt versehen und frisch beslügelt. Bergl. z. B. Holz, Sozialarist. S. 86: "Ich habe blos mal erst n biskn so in de "Fröhliche Wissenschaft" geschmökert. Der Titl hat mer so jefalln."

Doch hatte schon etwa ein Jahrhundert früher Berder 18, 37 (1796) ausgerufen: "Glück also zum ersten Stral der neueren poetischen Morgenröthe in Europa! Sie hat einen schönen Namen: die fröhliche Wißenschaft (gaya ciencia, gay saber), möchte sie deßen immer werth senn!" Und noch wiederholt ge= benkt er in den Humanitätsbriefen dieser anmutigen gereimten Hofverstunft, 3. B. außer 18, 35 und 66 etwas eingehender eben 18, 37: "Die ursprüngliche fröhliche Wikenschaft (gaya ciencia) ging also von Artigfeiten bes Gesprächs, von Fragen und Unterredungen, von einer angenehmen Unterhaltung aus, auch in Sonnetten der Liebe, im Lobe und im Tadel, ja bei jedem Inhalt blieb dieser Charafter den Provenzalen." Wenn er aber 18, 120 besonders Wieland einen echten Junger jener alten gaya ciencia nennt, so stimmt in gewissem Sinne dazu Friedr. Schlegels bedauerndes Urteil 2, 190 (1812) über die Oberondichtung: "Schade nur, daß der Dichter diese Bahn der fröhlichen Wiffenschaft der alten Ritterfänger, und überhaupt die Boesie so bald verließ." Der gleiche Schriftsteller hatte schon 1799 in seiner Lucinde (Reclam) S. 26 geäußert: "Sieh, ich lernte von felbst, und ein Gott hat mancherlei Weisen mir in die Seele gepflanzt.' So darf ich fühnlich sagen, wenn nicht von der fröhlichen Wiffenschaft der Poesie die Rede ist, sondern von der gottähnlichen Kunft der Faulheit."

Auch Jmmermann 9, 39 (1822) gesteht: "Meine Bewandertheit in der akademischen gaya sciencia erregte Bewunderung." So geht das Stichwort zunächst im Kreise der wissenschaftlich Gebildeten von Hand zu Hand, dis es sich dann später auch das allgemeine Publikum erobert.

Fronde, ursprünglich ein Spottruf (fronde—Straßenschleuber) für die Pariser Oppositionspartei, welche während der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. die Politif des Kardinals Mazarin aufs leidenschaftlichste befämpste (Nehry S. 230), dann überhaupt eine Bezeichnung der Unzufriedenen und Käsoneure. Bergl. Sanders, Fremdw. 1, 413, und Kehrein S. 199. Bon neuem belebt aber wurde der Ausdruck zuletzt während der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts, um damit das Bers

halten des ersten Reichstanzlers und seiner Freunde abfällig zu fritisieren. Dagegen verwahrt sich jedoch ein geharnischter Artifel der Samb. Nachrichten vom 1. Juli 1897 (Bismarck-Jahrb. 5, 335 f.): "Ein ähnlicher Mißbrauch wie mit dem Fremdwort "Agrarier" wird von der reichsfeindlichen Presse mit der Bezeichnung "Bismarckfronde" getrieben, auch fie dient zur Deckung von Angriffen, denen sonst die Begründung mangeln wurde. . Die Fronde um die Mitte des fiebzehnten Sahr= hunderts, woher ja der name stammt, befämpfte ihren König. demfelben zum Theil blutsverwandt verpflichtet, mit dem Degen in der Fauft und in blutigen Schlachten. Wie fann man fo verlogen sein und so stark auf die geschichtliche Unwissenheit der Lefer rechnen, daß man es als "Fronde" bezeichnet, wenn der Fürst Bismarck persönlich, was ja felten der Fall ift, und die Freunde seiner früheren Politik von dem staatsbürgerlichen Rechte der freien Meinungsäußerung dahin Gebrauch machen, mittelft höflicher Druckerschwärze Regierungsmaßregeln zu fritisiren, mit denen sie nicht einverstanden sind und für die doch bei uns nicht der Monarch, sondern die jedesmaligen Minister, ein= schließlich des Reichskanzlers, allein verantwortlich sind?"

Dennoch wird das modernisierte Schlagwort so leicht nicht fallen gelassen und besonders von den Grenzboten wiederholt zur Charafteristist politischer Opposition verwendet. Bergl. 1900, 3. Viertelj. S. 577: "Was wir bekämpfen, wo wir können, das ist nicht die Kritist an sich, die sachliche, sich in geziemenden Schranken haltende Kritist, sondern die gehässige, seindselige, hämische Kritist der antikaiserlichen Fronde." Dazu ebenda, 4. Viertelj. S. 143 usw.

Gardinenpredigt, engl. curtain-lecture (von Murran 2, 1276 seit 1633 belegt), ursprünglich die von der Gattin hinter der Bettgardine hervor gehaltene Scheltrede, dann überhaupt eine Strafpredigt der Gheleute, findet sich seit dem 18. Jahrhundert als beliebtes Scherzwort. Bergl. Lenz (Ausg. von Tieck) 3, 119, der im Jahre 1777 schreibt: "Hier fand sie es für gut, ihm aus dem Stegereif eine kleine Gardinenpredigt über das Rauchen, sobald es Gewohnheit wird, zu halten." "Gardinen — b. h.

Gartenbreterwand — predigt' verwendet Jean Paul (1796). Siehe DWb. und Sanders, Fremdw. 1, 427. Das Stichwort hat das 19. Jahrhundert siegreich überdauert und erscheint sogar als humoriftischer Titel: Frau Kaudels Gardinenpredigten (Recl. 388—9), die Übers. eines engl. Schriftchens von Douglas Jerold.

Gefühlspolitik, nach Gombert 3fd. 3, 176 ein bereits im Jahre 1814 geläufiges Schlagwort. Er belegt aus einer im Rheinischen Merkur veröffentlichten Mitteilung den Hinweis, daß in diefem Augenblick feine Gefühls-Politik die neu entstehende Ordnung der Staatenverhältnisse gründen dürfe'. B. Pfizer, Vaterland (1845) S. 207 äußert fich über Gefühlspolitifer mit ähnlicher Ablehnung: "Gefühlspolitifern und Dilettanten bunkt nichts einfacher und natürlicher, als daß das zu vier Fünftheilen undeutsche Öftreich deutsch und das konstitutionelle Haupt von Deutschland werde." Vergl. auch Bismarck an Leopold v. Gerlach am 2. Mai 1857: "In der Gefühlspolitif ift aar keine Reziprozität, sie ist eine ausschließlich preußische Giaentümlichkeit: jede andre Regierung nimmt lediglich ihre Interessen zum Makstabe ihrer Sandlungen." Zumal die Zuckungen des versönlichen Hasses nennt Laffalle 2, 373 (1859) und 390 die gefährlichste Klippe einer prinzipienlosen "Gefühlspolitif".

Den Gefühlsmenschen belegt Gombert seit 1818 aus Arndts Geist der Zeit' 4, 494: "Daß übrigens bei den Teutschen von jeher über dunkse Mystifer und umnebelte Gesühlsmenschen geklagt worden, mag das Bolk sich eher zum Lobe als Tadel rechnen." Dazu z. B. noch Menzel, Deutsche Literatur 3, 203 (1836): "Wir waren immer Gesühlsmenschen." Zu den theologischen Stichworten Gefühlsglaube, Gefühlsreligion, Gefühlstheologe, Gefühlsgläubige — alles Ausdrücke, die für die von Jacob Spener und seiner Schule vertretene Reaktion gegen den Buchstabenglauben oder die Orthodoxie aufkamen und in Geltung blieben — vergl. Gombert, Isb. 7, 142, serner Laube, Das neue Jahrh. 2, 98 sf. (1833) und die von Gombert, Festg. aus Menzels deutscher Literatur 1, 187 sf. und 210 sf. zitierten Belege.

Geistesaristofratie prägte nach Meyer S. 38 zuerst Saul Ascher zum tonenden Schlagwort aus in seiner Flugschrift Aber ben deutschen Geistesariftofratismus (Berlin 1819). Gegen diese zeitgemäße Parole wendet sich namentlich Börne in lebhafter Polemif. So gilt dieser Abwehr ein besonderer Artifel 5, 226ff., worin es u. a. heißt: "Gine Herrschaft der Geiftes= Aristofratie, welcher der Verfasser das Wort redet, wäre, wenn ausführbar, die verderblichste von allen." Ebenda S. 229 fährt er fort: "Das ist der lächerliche Eigendünkel der Geistesaristokraten, daß sie alauben, das Volk sen dumm und musse wie Bieh geleitet werden." Auch in den Parifer Schilderungen von 1822-23 findet sich ein Kapitel mit der Überschrift Aristofratismus des Geiftes. Bergl. 3. B. noch 1, 203 ff. (1823): "Mancher eifert gegen den Adel, nur weil er nicht weiß, daß Rom acht Jahrhunderte von den Patriziern beherrscht und von ihnen zum ersten Reiche der Welt erhoben wurde, und daß in den reinen Demokratien des Alterthums eine Aristokratie des Geistes herrschte, die viel demüthigender war, als die der Geburt, weil sie sich auf Wenige erstreckte."

Aber schon im Jahre 1800 redet Görres 1, 67 ff. von einer "Aristokratie der Bildung" bez. einem "Adel der Bildung". Dann 4, 218 (1819) auch von einer "Aristokratie des Besitzes und des Talents".

Von ben balb unabsehbaren Spielarten des Schlagworts seien nur aus Börnes Sprachgebrauch noch Ausdrücke, wie "Beamten-Aristokratie", "Handels-Aristokratie", "Geburts-Aristokratie", "Militär-Aristokratie" usw. usw. erwähnt. Für die Nach-wirkung obigen Stichwortes ist eine ironische Außerung Bismarcks 1, 88 (1849) über die preußische Verfassung vom 5. Dez. 1848 lehrreich: "Auch sie erkennt das Princip an, daß der Einflußeiner jeden Volksklasse in demselben Maße steigen müsse, in welchem ihre politische Bildung und Urtheilssähigkeit abnimmt, und gibt damit ein sicheres Volkwerk gegen die Aristokratie der Intelligenz."

MS Gegenstück prägte Nietiche 5, 307 (1887) die Schelte vom Plebejismus des Geistes.

Gelbe Presse (engl. Yellow press) nannte nach Büchmann S. 586 der Redakteur Ervin Wardmann im Frühjahr 1896 zwei New Yorker Sensationsblätter, die in eine Zeitungssehde über die Priorität einer typischen, gelb illustrierten Witzigur, das sogenannte "Yellow Kid", geraten waren. Der Ausdruck wurde zum Schlagwort für die Presse des ausgesprochenen Yankeetums, die besonders während des amerikanisch-spanischen Kriegs (1898) chauvinistisch lärmte und namentlich gegen Deutschland hetzte.

Dagegen ist neuerdings das Thema von der den Europäern aus Oftasien brohenden gelben Gefahr aktuell geworden.

Gelehrtenrepublik, ein längst verbreiteter und auch in der Zusammensehung bereits gebrauchter Ausdruck, der aber doch erst durch Klopstocks 1774 erschienene theoretische Schrift, Die deutsche Gelehrtenrepublik eine gewisse Schlagkraft erlangt hat. Denn dies mit allgemeiner Spannung erwartete, dann jedoch mit recht geteilten Empfindungen aufgenommene Werk machte ungewöhnlich viel von sich reden. Enttäuschung und Begeisterung kamen gleich sehr zu Worte.

Der Gelehrtenrepublif sehte Schopenhauer die Genialens republif der ältesten griechischen Philosophen gegenüber. Bergl. Niehsche 10, 13 (1873): "So bilden sie zusammen das, was Schopenhauer im Gegensah zu der Gelehrten-Republik eine Genialen-Republik genannt hat: ein Riese ruft dem anderen durch die öden Zwischenräume der Zeiten zu."

Nietziche selbst bildet ebenda S. 256 als herabsehendes Seitenstück zu dieser Steigerung: "Es genügte ein ehrliches Wort des edlen Zöllner, um in unserer gelehrten Pöbel-Republik fast einstimmig versehmt zu werden."

Genosse wird seit den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein spezisischer Ausdruck des sozialdemokratischen Gleichheitszgefühls, der freilich von den gegnerischen Parteien mannigsach bespöttelt wurde. So erwähnt Mehring (1879) S. 197, Mittel, durch die im Zukunftsstaat jeder "Genosse" zur Ordnung gerusen werden soll". Die Grenzb. 1891, 1. Viertelj. S. 50 bewerken: "Die Schlagworte, die durch die sozialdemokratischen

Führer von der Tribüne des Reichstages aus den "Genofsen" zugerufen wurden, üben die Wirkung eines Sauerteiges aus, der die Massen in Gährung bringt." Seit den neunziger Jahren ist dann das Stichwort ganz gäng und gäbe, und auch die Genossin spielt nun eine Rolle. Vergl. Soz. Monatsh. 3, 376 ff. "Genossin Luxemburg" usw.

Geographischer Begriff, eine echt Metternichsche Berhöhnung des nationalen Begriffes "Italien", die sich nach Büchmann S. 632 in seinem Memorandum an die Großmächte vom 2. Aug. 1847 findet und in einem Briefe an den Grafen Profesch vom 19. Nov. 1849 ausdrücklich auch auf Deutschland außgedehnt wurde.

Bereits bei Guttow, Deutschland am Vorabend (1848) S. 62 werden dann Bölker erwähnt, die unsere Nationalität bisher nur für einen "geographischen Ausdruck" gehalten haben'. Auf diese politische Maxime spielen auch die Grenzb. 1849, 1. Sem. 1, 449 an: "Will man die grande politique Metternichs sortsetzen, so muß man auch mit seinem Kalbe pflügen ... Damit Östreich kein Steinchen aus seiner bunten Mosaik verliere, mußten alle großen Tempel, die dazu beigesteuert, Ruinen, mußten Deutschland und Italien "geographische Begriffe" bleiben." Selbst Scheffel opponiert im Trompeter v. Säffingen (1854) S. 71:

"Ja der Rhein — er ist ein schöner Junger Mann, er ist durchaus kein Geographischer Begriff nur." —

Namentlich aber findet Scherr, Blücher 1, 26 (1862) herbe Worte, indem er der trübseligen Reichsanarchie gedenkt, welche "die Reichsgewalt auf Null herabdrückte und den deutschen Indivisualismus mit raffinierter Berechnung zu jenem Partikularismus hinaufhätschelte, welcher dann mählig zu solcher Ungeheuerlichseit gedieh, daß er von Deutschland zuleht nur noch als von einem "geographischen Begriffe" wußte." Damit vergl. 3, 24 (1863): "Was Metternich angeht, so war er ein seines Herrn würdiger Diener, d. h. ein so ganz und gar entdeutschter Mensch, daß

ihm bekanntlich Deutschland durchaus Nichts war als "eine geographische Redensart"."

Noch 1867 polemesiert Grillparzer 3, 232 in einem Episgramm, überschrieben: Luxemburg-Frage:

"Flickt euer Deutschland nur wieder zusammen, Was nützt, von denselben Eltern zu stammen? Seit eure Bundesverfassung entschlief, Seid ihr nur ein geographischer Begriff."

Die geschichtliche Entwicklung hat dann allerdings ziemlich sichnell dem bösen Schlagwort den Nährboden genommen.

Gepanzerte Faust, ein Ausdruck, der zwar bereits 1848 in den Grenzboten als pointierte Wendung begegnet (2. Sem. 4, 256), der aber erst durch die Abschiedsrede Kaiser Wilhelms II. an den Prinzen Heinrich vom 15. Dez. 1897 (Reden 2, 80) zur Schlagwortsormel wurde. Der Passus lautete: "Sollte es aber je irgend einer unternehmen, uns an unserem guten Recht zu fränken oder schädigen zu wollen, dann sahre darein mit gepanzerter Faust!"

Solch fräftiges Wort frappierte allgemein. Zahlreiche Preßäußerungen knüpften sich daran, und in kurzem wurde der Außbruck als fertiges Schlagwort verwandt. Bergl. dazu Zukunft
32, 43 und 55 (1900) und Soz. Monatshefte 4, 250 (1900)
"Intervention der "gepanzerten Faust" Deutschlands zu gunsten
der Transvaalboeren" oder S. 659 die Anspielung auf "das
Evangelium der gepanzerten Faust, das Wilhelm II. seinen Bruder
in China verkünden hieß".

Geschäftiger Müßiggang, eine schlagende Antithese, die im Deutschen auf Johann Glias Schlegel zurückgeht, der 1743 im 4. Bande von Gottscheds Deutscher Schaubühne ein Luftspiel unter dem von einem Holbergschen Stück direkt entlehnten Titel: Der geschäftige Müßiggänger erscheinen ließ. Namentlich Goethe liebt die Wendung sehr. So läßt er Göß von Berlichingen (4. Akt, 1773) seufzen: "Ach! Schreiben ist geschäftiger Müßiggang, es kommt mir sauer an." Im gleichen Jahre spricht er in den Frankfurter gel. Anzeigen in einer Besprechung (Hempel 29, 79) von "geschäftigen Müßiggängern, die

für geschäftige Müßiggänger arbeiten', und in Wilhelm Meisters Lehrjahren, 1. Bch. 15. Kap. (1795) über die Schauspieler: "Geschäftig im Müßiggange, schienen sie an ihren Beruf und Zweck am wenigsten zu denken." Bergl. auch Gottwerth Müller, Siegfried von Lindenberg 2, 417 (Karlsruhe 1791).

Antife Vorbilder weist Büchmann S. 479 reichlich aus Aristophanes, Horaz, Phädrus und Seneca nach.

Geschäftskatholizismus nennt man mit Harden, Apostata 1, 88 (1891) die gewerdsmäßige Ausnutzung des katholischen Bekenntnisses. Wenn an dieser Stelle, der Geschäftskatholizismus, der da in Gesuchen um Schankfonzessionen, in Reklamedildern und Meßlustdarkeiten zum Vorschein kommt', erwähnt wird, so zielt der Verf. damit gegen die vom Bischof Korum veranstaltete Trierer Ausstellung des heiligen Rockes Christi. Danach wird auch von "Geschäftsmonarchismus der Junker und Großeindustriellen, der üppig ins Kraut schießt, "wenn der König unsern Willen thut", und jählings verdorrt, wenn die kaiserliche Politik andere Wege geht', in den Soz. Monatsh. 3, 346 (1899) aeredet.

Gesinnungstüchtig, ein seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts lebhaft erschallendes politisches Schlagwort, das anfangs eine loyale Anersennung bedeutet, bald aber ein ironischer oder polemischer Gemeinplat wird, dis es sich schließlich dis zum parodischen Scherzwort abschwächt. Gombert belegt es Isd. 2, 68 seit 1844 wiederholt im ersteren Sinne. Erinnert sei aber auch an Hoffmann von Fallersleben 5, 38, der in einem vom 20. Sept. 1846 datierten Gedichte einen General seinen Freiwilligen einschärfen läßt:

> "Sie find dann nicht Offiziere allein, Sie muffen gefinnungstüchtig auch fein .

Gefinnung muß haben ein Offizier, Gefinnung, Gefinnung, Gefinnung wie Wir!"

Ausführlich kommen die Grenzb. 1848, 2. Sem. 3, 261 darauf zu sprechen, indem sie zugleich die Borliebe der radikalen Partei für die polemische Berwendung dieses Schlagworts betonen:

"Die Opposition selbst hatte statt "gesinnungsvoll" ein anderes Stichwort, das schon durch seine Derbheit den demokratischen (?) Ursprung verriet: "gesinnungstüchtige". Namentlich Königsberg wurde gern die "gesinnungstüchtige" Stadt genannt, weil in ihr die Dogmen der Partei am massenhaftesten ausgespeichert waren." Gbenda 1. Sem. 2, 451 die höhnische Anspielung "gesinnungstüchtige Titelträger und Gelbsackträger". Dazu die Definition von Jordan, Demiurgos 2, 215 (1854): "Ist der Beweiß auch noch so flüchtig, Betone nur das Tagesstichwort richtig, So giltst du für gesinnungstüchtig." In den Demokratischen Studien (1860) S. 262 f. gibt es nicht nur "gesinnungstüchtige Publicisten" und "gesinnungstüchtige, stenographische Berichte" oder Abressen, sondern auch einen "gesinnungstüchtigen Burzelbaum".

Eine Parallele bildet dazu das abgeleitete Substantiv Gessinnungstüchtigkeit, das z. B. in den Grenzb. 1845, 1. Sem. 2, 583 noch durchaus ernsthaft gebraucht wird: "Aber auch diese (die Presse!) hat sich mit der Regenerirung des Volksgeistes zu höherer Gesinnungsküchtigkeit, politischer Einsicht und Consequenz erhoben." Daneben kommt aber ziemlich rasch die scheltende Bedeutung des Wortes auf. Arnold bringt ironische Verwendung von konservativer Seite Zsdöster. Gymn. 52, 974 aus einem Pamphlet von Golt (1847) bei. Im selben Jahre reden die Grenzb. 2. Sem. 4, 439 von "aufgeputzer Gesinnungsztüchtigkeit".

Gesinnungsvoll, das schon bei Gans, Rückl. (1836) S. 2 steht, wurde erst durch König Friedrich Wilhelms IV. Wort zu dem Dichter Herwegh vom 19. Nov. 1842: "Ich liebe eine gesinnungsvolle Opposition" zum Schlagwort wirklich bestügelt (Büchm. S. 627). Überhaupt ist das Simplex Gesinnung schon seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts als Schlagwort im Schwange. Vergl. Heine 7, 333 (1838): "Das Beste in der ganzen Abhandlung (Gustav Pfizers!) ist der wohlbekannte Kniff, womit man verstümmelte Sähe aus den heterogensten Schriften eines Autors zusammenstellt, um demselben jede beliebige Gesinnung oder Gesinnungslosigseit aufzubürden."

Gefinnung und Gefinnungslosiakeit werden in ähnlicher Beise auch in Selds Censuriana (1844) zusammengestellt: "In einer Zeit, wo die Gefinnung als die höchste aller Tugenden geachtet wird, foll man mich lieber einen Mörder als gefinnungs= los nennen, und wer mich fälschlich in den Geruch der Gesinnnungslofigkeit bringt, ift ein Verleumder." Von anderen Nachweisen verdient noch die eigenartige Anwendung der Schlag= worte ,gesinnungslos' und ,Gesinnungslosigkeit' angemerkt zu werden, die der radikale Bibelfritiker Bruno Bauer davon machte, der nach der Angabe der Grenzboten 1849, 1. Sem. 2, 324 ihnen den Sinn von unparteiisch oder tendenzloß unterleate. Daher wird ebenda 1843, 629 der Vorwurf der Gefinnungs= losigkeit mit dem Hinweis zurückgewiesen: "Das lette Stichwort wird am lautesten von denen gebraucht, welche den Mangel an Gefinnung früher Unparteilichkeit und objektive Ruhe zu nennen beliebten."

Besonders lehrreich aber sind die ausführlichen Angaben Walegrodes in den Demofr. Studien, der mit unzweideutigem Ingrimm gegen diese ganze Schlagwortsippe zu Felde zieht S. 257 ff. (1860): "Unfer "ewig Weh und Ach!" es ift nicht wie das der Weiber aus einem Bunkte zu furiren, aber es ift in ein einziges Wort zusammen zu faffen: "Gefinnung" heißt es. Wer follte es diesem tagtäglich in unserem politischen Saus= haltungsgespräche vielfach gebrauchten Worte zutrauen, daß es die Marterwerfzeuge unserer politischen Bassionsgeschichte in sich Schließe?" Dann wird behauptet, fein Bolf von entschiedenem politischen Charafter habe einen entsprechenden Ausdruck für unsere Gesinnung', und doch werde damit in Deutschland Staat, Politif und Geschichte gemacht! S. 459: ""Bohlgefinnt", "autgefinnt", "gefinnungstüchtig" — da habt Ihr den ganzen Complex patriotischer Bürgertugend. Von unten, aus der Maulwurfs= perspektive gesehen, macht eine gute Gefinnung dich zum Aristides, von oben aus der Vogelperspektive zum Catilina . . . Prätendiren doch überhaupt unsere Staatsretter nichts anderes als mit allen Mitteln ber Macht und der Willfür den gutgesinnten Staat vor dem schlechtgefinnten zu retten, oder - anschau= licher versinnbildlicht — den ganzen Staat in eine gouvernementale Gesinnungsschablone hineinzuprügeln." Bergl. auch S. 468 "Gesinnungspfuscher", S. 471 "Gesinnungs-Lyrifer" und S. 487 "Gesinnungsdusel".

Gefundbeten, ein Schlagwort, welches sich seit 1901 von Berlin aus verbreitete und eine metaphysische Heilmethode bezeichnet, die durch Beten die Krankheiten (= Sünde) vertreiben will. Das Berfahren wurde zuerst in Amerika von Frau Mary Eddy unter ungeheuerem Beifall gelehrt. Bon dort griff diese psychopathische Epidemie weiter um sich. Bergleiche Zukunft 38, 264 (1902): "Der Humbug wurde, unter der Firma christian science, nach Deutschland importirt und fand Anklang. Nicht auf den Dörfern, nicht beim Pöbel, nein: hier, in Berlin, unter den Gebildeten. Eine alte Jungfer, Ida Schön, richtete einen Kursus für "Gesundbeten" ein und hatte riesigen Zulauf. Sozgar Mitglieder der Hosgesellschaft sollen sich an dem Unsugbeteiligt haben."

Gefunder Volksegoismus mar die Barole, welche Wilhelm Jordan in feiner befannten Rede über die Bolenfrage am 24. Juli 1848 (Wigard 2, 1145) ausgab: "Es ift hohe Zeit, uns endlich einmal aus jener träumerischen Selbstvergeffenheit, in der wir schwärmten für alle möglichen Nationalitäten, während wir felbst in schmachvoller Unfreiheit darniederlagen und von aller Welt mit Füßen getreten wurden, zu erwachen zu einem gefunden Volkseg oismus, um das Wort einmal gerade herauszusagen, welcher die Wohlfahrt und Ehre des Vaterlandes in allen Fragen oben anstellt." Gombert, Festg., macht auf den großen Unterschied aufmerksam zwischen der Auffassung des polenkundigen Insterburgers Jordan und der des Rheinländers Saf. Beneden, welcher in feiner Schwärmerei für Bölferbeglückung zornigen Einspruch gegen dies kecke und ungerechte Schlagwort erhob. Sein ganzer Auffatz in f. Wage 6, 31 ff. (1849) ist ein Philippika dagegen.

Und doch betont auch Bismarck, Polit. Reden 1, 264f. (am 3. Dez. 1850): "Die einzig gefunde Grundlage eines großen Staates, und dadurch unterscheidet er sich wesentlich von einem fleinen Staate, ist der staatliche Egoismus und nicht die Romantif, und es ist eines großen Staates nicht würdig, für eine Sache zu streiten, die nicht seinem eigenen Interesse angehört." Joh. Scherr, Dämonen (1878) S. 125 spricht dann in ähnlicher Weise von einem "gesunden" Nationalegoismus.

Fordans Schlagwort war natürlich burch ältere Wendungen vorbereitet. Nationalegoismus kennt schon Börne 6, 359 und Grün (1845), der S. 42 f. über einen belgischen Sozialisten urteilt: "Der Nazionalegoismus wird bei Jottrand sogar zum sozialen Egoismus überhaupt." Vergl. auch S. 69.

Gewohnheitstier erscheint in den Grenzboten 1847, 2. Sem. 3, 177 als ein gäng und gäbes Witzwort: "Der Mensch ist ein Gewohnheitsthier." Ahnlich Hartmanns Variante 9, 33: "Der Leser ist ein Gewohnheitsthier."

Gigerl, ein vom mhd. giege, giegel (Marr) abgeleitetes Wiener Dialektwort zur Bezeichnung eines auffallenden Modegecken, nach Dundatscheks Versicherung 3fdu. 7, 692 zuerst vom Zeichner des "Figaro' Sans Schließmann aufgenommen und dann von dem Redafteur und humoriften Ed. Bogl, fowie von Vincenz Chiavacci in Wiener Schilderungen weiter verbreitet. Pögl felbst erklärte nach den Mitteilungen in Afdu. 8, 539f.: "Erft 1885-86, als in Wien plötlich eine mahre Epidemie von grotesten Modenarrheiten entstand, fam mir ber "Gigerl" wieder in den Sinn und ich nahm mir die Freiheit, unter diesem Titel die Berren mit den aufgestülpten Sofen, mit ben zu langen Röcken und zu furzen Überziehern, mit den "gespitzten Böcken" (Schuhen), schreckbar hohen Salskragen und unfäglich gezierten Bewegungen in einer Reihe von Auffätzen naturgeschichtlich zu beschreiben. Das ist mein ganz be= scheidenes Verdienst an der Sache; für die Unsterblichkeit der "Gigerln" hat Hans Schließmann durch feine typischen Zeichnungen weit ausgiebiger gesorat." Derselbe Schriftsteller spricht 3. B. 1889 in den "Leuten von Wien" (Recl. 2629 f.) S. 189 von Bezirksgigerln' oder 1892 im Berrn von Rigerl und anderen humoristischen Stizzen' (Recl. 3005 f.) S. 139 vom Prater=Gigerl, S. 140 von ,Mordsgigerln', S. 143 vom

"Subalterngigerl' und konstatiert S. 146, daß das ca. 1885 von Wien aus in Kurs gesetzte Stichwort in kürzester Zeit allgemein durchgedrungen sei: "Unsere unwiderstehlichen Mitbürger und Freunde, die Gigerln, haben, seitdem es mir vor Jahren vergönnt war, sie meinen verehrten Lesern zum erstenmale vorzustellen, ein ungeahntes Glück gemacht. Weit über die Wiener Linien hinaus ist ihr Ruhm gedrungen. Die kleinste Provinzstadt kennt sie dem Namen nach, und sogar im deutschen Reiche spricht man von den Wiener Gigerln mit demselben Verständnis wie von den Pariser Pschütteur, freilich ohne sie noch nachzuahmen. In Wien wurden sie in Wort und Vild, in Theaterstücken und schließlich gar in Schusterreklamen so lange geseiert, dis jett jedes zweijährige Kind weiß, was und wer ein Gigerl ist."

Göttliche Grobheit murde ein von Friedrich Schlegel provoziertes, alsbald gegen die Romantifer felbst ausgespieltes Hohn= wort. Schlegel schrieb 1799 in seiner Lucinde' (Reclam) S. 11: "Es liege ursprünglich und wesentlich in der Natur des Mannes ein gewiffer topelhafter Enthusiasmus, der gern mit allem Barten und Beiligen herausplatt, nicht felten über feinen eigenen treubergigen Gifer ungeschickter Weise hinstürzt und mit einem Worte leicht bis zur Grobheit göttlich ift." Wie fehr diese Stelle einschlug, zeigt gleich die scharfe Auslaffung Schillers an Goethe in einem Briefe vom 19. Juli 1799: "Er (Friedr. Schlegel) bildet sich ein, eine heiße unendliche Liebesfähigkeit mit einem entseklichen Wik zu vereinigen, und, nachdem er sich so constituirt hat, erlaubt er sich alles, und die Frechheit erklärt er selbst für feine Göttin." Siehe auch Büchmann S. 264f. und Gomberts Belege in der Afd. 3, 176f. Dieser erinnert zunächst an die verwandte Wendung Schlegels von der erhabenen Frechheit' (1797) und verweift weiter auf die Zeitung f. d. eleg. Welt 1801, 327: "Wenns eine aöttliche Grobheit giebt, kanns ja wohl auch eine göttliche Dummheit geben;" ferner auf Eberhards Anspielung auf die vergötternde Arroganz' schwindelnder Junglinge (1803) und auf Seumes Wendung von ,ber neuen Schule der göttlichen Grobheit' (1806).

Ich erinnere noch an Kotzebue 14, 253 (1803), wo der

Graf den Borwurf der Unverschämtheit mit der souveränen Hindeutung zurückweist: "So nennen gemeine Seelen die göttliche Frechheit." Bergl. Baggesen, der im Karfunkel oder Klingsklingel-Almanach (1810) auf S. 10 eigens anmerkt: "Unter grob verstehen wir die göttliche Grobheit, nicht jene plumpe, gemeine." Desgl. bezeugt K. Rosenkranz 1838 in den Hallischen Jahrbüchern S. 1259 die so berüchtigt gewordene "göttliche Grobheit" der Schlegel'. — "Von der gottähnlichen Kunst der Faulheit' spricht Schlegel in der "Lucinde" S. 26.

Großer Seide, eine, wie Buchmann S. 622 lehrt, allmählich gemodelte und auf Zacharias Werner zurückgehende schlagende Bezeichnung Goethes, die im zweiten Jahrzehnt des 19. Sahr= hunderts auffam und mit besonderer Lebhaftigfeit von Beine aufgenommen wurde. Bergl. Beine 3, 96f. (1826): "Diefe Menschen haben einen Tugendpöbel um sich versammelt und predigen ihm das Kreuz gegen den großen Seiden und gegen seine nackten Göttergestalten, die sie gern durch ihre vermummten dummen Teufel ersetzen möchten." Entsprechend 5, 254 f. (1833): "Die Orthodoren waren ungehalten gegen den großen Beiden, wie man Goethe allgemein in Deutschland nennt, . . sie saben in ihm den gefährlichsten Feind des Kreuzes." Auch 7, 53 (1840) außerte fich Beine wieder eingehend über diefe Schelte: "Der Grieche Goethe und mit ihm die ganze poetische Bartei hat in jüngster Zeit seine Antipathie gegen Jerusalem fast leiden= schaftlich ausgesprochen. Die Gegenvartei, die feinen großen Namen an ihrer Spite hat, sondern nur einige Schreihälse, wie 3. B. der Jude Puftfuchen, der Jude Wolfgang Menzel, der Jude Hengstenberg, diese erheben ihr pharisäisches Zeter um so frächzender gegen Athen und den großen Beiden."

Ja, auf Seine selbst wurde das Epitheton angewandt. Das gesteht er 7, 537f. (1849): "Ich bin nicht mehr der "freieste Deutsche nach Goethe", wie mich Ruge in gesünderen Tagen genannt hat; ich bin nicht mehr der große Heide Nr. II, den man mit dem weinlaubumfränzten Dionysus verglich, während man meinem Kollegen Nr. I den Titel eines großherzoglich weimar'schen Jupiters erteilte."

Großer Schweiger ist seit der glücklichen Durchführung des preußischen Feldzuges gegen Österreich im Jahre 1866 als eigenartiger Ruhmestitel des ruhig, aber sicher operierenden Strategen Moltke aufgekommen. Schwetschke, Zeitgedichte, singt in der 1867 versaßten "Bismarckias" S. 45:

"Selbst der große Schweiger Moltke Nannt' uns laut des Glückes Schoofkind."

Ahnlich rühmt z. B. Geibel 4, 253 in einem Trinkspruch vom 26. Okt. 1870:

"Das ist der fühne Schlachtenlenker, Der Schweiger Moltke, Parchims Sohn."

· Großer Unbekannter, nach Büchmann S. 29 der von dem Publizisten James Ballantyne auf den anonymen Verfasser des 1814 erschienenen Waverley gemünzte Name. Dieser Ausdruck (engl. The great Unknown) bürgerte sich als schlagende Bezeichnung für den großen Romandichter Sir Walter Scott in Kürze auch im Deutschen ein und wurde sehr beliebt.

Bückler, Briefe eines Verstorbenen 3, 14 (am 14. Sept. 1826) schreibt: "Im ferneren Verlauf des Gesprächs kamen wir auf Sir Walter Scott. Goethe war aber nicht sehr enthussiaftisch für den großen Unbekannten eingenommen." Die Stimmung des Publikums charakterisiert anschaulich Hauff 6, 210 ff., der den dritten Abschnitt seiner Stizzen über "Die Bücher und die Lesewelt" überschreibt: Der große Unbekannte. Dagegen benutz Immermann 14, 207 ff. (1828) dieses litezarische Versteckspiel geradezu als Lustspielmotiv: "Bon Gbuard Sternberg, dem kleinen Unbekannten, wollten Sie nichts wissen; vor Sir Walter, dem großen Unbekannten, sollen Sie schon Respekt haben!"

Bezug nimmt auch Gaudys Novellette "Der junge Autor' 12, 161: "Das Beispiel so vieler großer Geister, die auch damit anfingen, unter fremdem Namen ihr Volk zu entzücken, bestärkt ihn in diesem Borsatze, und er malt sich den Eiser des Publiskums, den Schleier zu lüften, die Wetten für und gegen seine Identität, dis daß es dem Autor gefällig sei, als "großer

Bekannter" an das Licht zu treten, mit den blühendsten Farben aus."

Dagegen wird von Görres 5, 298 (1826) der Teufel als der große Unbekannte bezeichnet. Vergl. ferner Lenaus Gedicht "Der Hagestolz" (1838) und Heine 2, 433 (1844).

Im Büchmann wird außerdem an den "großen Unbekannten" erinnert, den die Angeklagten bei Gerichtsverhandlungen so gern in ihren Ausklüchten in Anspruch nehmen.

Großes Tier weist Meyer S. 3 als ernsthaft gebrauchtes Scheltwort für einen äußerlich vornehmen und prohenhaften, aber innerlich leeren Gesellen bereits in einem um 1516 versfaßten lateinischen Mahngedicht Kaspar Scheits nach. Ob freilich aus dieser schlagwortartig verwandten "bestia magna" sich wirklich unser modernes Froniewort vom "großen Tier" für einen pomphaft auftretenden Würdenträger oder sonstigen Wichtigtuer entwickelt hat, ist ihm selbst recht zweiselhaft. Wit Recht hält er es für wahrscheinlicher, "daß die letztere Bezeichsnung ganz neu geprägt wurde, um die Wichtigtuerei zu ironisseren, mit der gewisse Beamte sich wie ein Schaustück anstarren lassen, und die Liebedienerei, mit der man sich zu ihrem Anblick drängt wie zu dem eines ausländischen Wundergeschöpfes".

Dem 18. Jahrhundert jedenfalls ist das Schlagwort mit dieser Färbung schon ganz geläufig. Vergl. Philanders von der Linde scherzhaffte Gedichte (1713):

"Denn wer verdorben ist im Himmel und auf Erden, Daß Gott und Chrlichkeit kein Theil mehr an ihm hat, Der wird ben dieser Welt zum großen Thiere werden, Wenn er nur Geld erdenckt, und schafft zu Gelde Rath."

Auch Pfeffel 4, 186 (1792) spottet:

. . "Der Sykophant Schritt zum pathetischen Prologe, Und ward, wie mancher Demagoge, Der auch ein großes Thier sich wähnt, Zuerst beklatscht, zuletzt begähnt!"

Vergl. außerdem Sanders 3, 1312a, welcher einen Beleg aus Gutkow (1852) gibt.

Großmachtskißel, ein von Hermann Schulzes Delitsch im Jahre 1863 geprägtes und gegen Preußens geflissentliche Großmachtsansprüche gerichtetes Schlagwort. Siehe Büchmann S. 649 und Gust. Schwetschke, Zeitgedichte (1867) S. 33, wo es von Bismarck heißt:

> "Ketherische Pläne bämmern, Ketherische Freundschafts-Bünde Für die Machtgestaltung Preußens In dem Haupt des Diplomaten. Großmachtstitzel heißt uach Schulze-Delitzsch diese Seelenstimmung."

Bergl. auch Grenzboten 1867, 2. Sem. 1, 237: "Nach allen diesen Erlebnissen sind Sie immer noch nicht von Jhrem preußischen Großmachtsschwindel geheilt." Bom Austreiben des Begeisterungstizels spricht Scherr, Aus der Sündsslutzeit (1867) S. 305.

Der jüngste Schößling dieses Ausdrucks ist der Weltmachtsstigel. Darüber äußern sich die Grenzb. 1900, 3. Viertelj. S. 521: "Aber natürlich: Der "Weltmachtssigel" muß dem Deutschen Reiche geradeso ausgetrieben werden, wie vor vierzig Jahren die Fortschrittspartei der preußischen Politik Vismarcks den "Großmachtssigel" auszutreiben gedachte."

Gründer wird seit Ansang der siedziger Jahre zum gehässigen Börsenausdruck gestempelt und rasch allgemein gebräuchlich, als nach glücklicher Beendigung des deutschesstadissischen Krieges zahlreiche deutsche Attiengesellschaften oft in leichtsertigster Beise gegründet wurden, an denen sich das unternehmungslustige, aber nur allzu vertrauensselige Publikum aufs lebhasteste beteiligte, dis ihm durch die großen "Krache" zu spät die Augen geöfsnet wurden. So bekam das Wort den schlimmen Nebensinn des Unreellen, Schwindelhasten. Glagauschried ein besonderes Buch über den Börsen- und Grünsbungsschwindel in Berlin (3. Aust. 1876). Darin betont er S. 117: "Ebenso gilt heute die Bezeichnung "Gründer"! bereits als eine Beleidigung, welche der Injurienrichter ahndet. Niemand will sich noch Gründer nennen lassen, Niemand Gründer

gewesen sein." Eine ganze Reihe satirischer Gründerlieder dichtete Hoffmann von Fallersleben 5, 197 ff. im Ott. 1872. Vergl. Sanders, Ergb. S. 239, wo noch andere Zussammensehungen nebst Ableitungen belegt werden. Doch hatte schon Grillparzer 3, 142 im Jahre 1843 im Hinblick auf den Kölner Dombau "Ein mittelhochdeutsch Narrenhaus Für Bauverein und Gründer' polemisch empsohlen.

Guerillafrieg (fpan. guerrilla — Kleinkrieg) dringt spätesten? Anfang der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts nach Deutschsland und wird sehr bald auch übertragen gebraucht. Börne 1, 257 und 259 (1823) bezeugt dies z. B.: "Das Schmollen der Weiber ist nichts als ein Guerillas-Krieg." Ühnlich 6, 7: "Er führt mit ungeordneten Paragraphen einen Guerillas-Krieg." Vergl. auch Heine 7, 42, sowie Sanders, Fremdw. 1, 464 mit noch anderen Belegen.

Ursprünglich bezeichnet das Stichwort den Kampf der spanischen Freischaren gegen seindliche Heere, dann überhaupt den kleinen (Gebirgs-)Krieg einheimischer Volkshausen gegen fremde Eindringlinge. Hildebrand, Von d. Sprachunterricht S. 132 f. sindet den Ausdruck freilich recht kleinstädtisch spaßhaft und nennt ihn ein romanisch parfümirtes Salonwort, das eigentlich nichts anderes sei als ein Stück reitende Kavallerie' oder eine "Salzsaline".

Hafteisten, nach dem Bismarck-Jahrb. 5, 272 f. ein von polnischen Zentrumsblättern aufgebrachtes Schimpfwort für die Angehörigen des deutschen Ostmarkenvereins, der im Jahre 1894 auf Bismarcks Anregung in Posen gegründet wurde. Nach den drei Begründern ist alsbald der polemische Name gebildet worden. Denn: "Das Bort "Hafteiste" rührt aus einer sinnlosen Zusammenfügung der Anfangsbuchstaben Hansemann, Kennemann und Tiedemann her. Durch die darin zum Ausdruck gelangende Fälschung der Situation erreicht man zugleich, daß die gesamten deutschen Bestrebungen im Großherzogtum Posen und in Westepreußen als persönliche Strebereien dieser drei deutschen Besitzer hingestellt und isolirt werden können."

So sei der Ausdruck ein Deckname geworben, unter dem die Polen ihren deutschnationalen Gegnern alles Mögliche aufbürdeten.

Salbwelt, dies feit den fechziger Jahren des 19. Jahrhun= berts rasch eingebürgerte verächtliche Schlagwort ift übernommen aus dem französischen Lustspiel "Le Demi-monde", welches der jüngere Dumas im Jahre 1855 erscheinen ließ. Allerdings will der Schöpfer dieses Ausdrucks felbst damit eine enger begrenzte Gesellschaftsflasse charafterisieren. Lindau, Lit. Rückfichtslofiakeiten, übersett S. 154 aus der Vorrede des Stückes unter anderem die lehrreiche Definition: "Wir werden ein für allemal für die Lexifographen der Zufunft feststellen, daß die Demimonde keineswegs, wie man es glaubt und druckt, den großen Saufen der Courtifanen, sondern nur diejenigen Weiber bezeichnen foll, welche aus der auten Gesellschaft in die schlechte gesunken sind (les déclassées). Nicht jede, die da will, gehört also zur Demi-monde. Diese Gesellschaft besteht in der That ausschließlich aus Frauen aus guter Familie, die als junge Mädchen, als Frauen und Mütter in den besten Kreisen mit völliger Berechtigung verkehren durften und die sich auf und davon gemacht haben."

Als ihr fester Grundsat wird betont: ""Wir geben, aber wir verkaufen nicht"; und sie verstoßen aus ihrer Mitte die Käuflichen, wie sie aus ihren Kreisen ausgestoßen wurden, weil sie sich verschenkt hatten. Sie gehören dem, der ihnen gefällt, nicht denen, welchen sie gefallen." Vergl. Büchmann, S. 360.

Aber weder das deutsche Halbwelt (siehe Sanders 3, 1555b und DWb.), noch das französische demi-monde (vergl. Kladderadatsch 1862, 163 und 1863, 83, sowie Sanders, Fremdw. 1, 247), das daneben gleichfalls mit im Deutschen verwandt wird, ist auf diese besondere Grenzbestimmung beschränkt geblieben. Auch der Ausdruck deklassiert tritt übrigens neuerdings wiederholt schlagwortsörmig entgegen. So äußert sich z. B. Harden, Apostata 2, 42 (1891) über "alle die Deklassirten, die heißen Liebespenderinnen vom Stamme der Manon Lescaut.' Bergl. Soz. Monatshefte 1, 165 und 662.

Hammelsprung, ein parlamentarisches Scherzwort für die Abstimmung durch getrennte Türen hindurch, wobei die Führer der einzelnen Fraktionen mit den Leithammeln verglichen werden,

benen die anderen nachspringen. Sanders bringt den Ausdruck, Ergb. S. 499 und 252, wo auch die Wortbildungen Hammelspringer und Hammelspringen nachgewiesen werden, seit den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Bergl. z. B. auch Harden, Apostata 2, 123 (1892) und Brennert S. 64.

Hender im Karpfenteich, diese sicherlich alte Wendung wird von Heinrich Leo mit besonderer Pointierung auf Napoleon III. gemünzt und so zu einem seit 1860 oft verspotteten positischen Stichwort. Nach Gombert, Festg., gebrauchte Leo die Wendung in diesem Sinne wiederholt im Volksblatt f. Stadt u. Land, "wo er Napoleon den Dritten den seiner Meinung nach allzu ruheseligen Regierungen und Bölkern Europas gegenüberstellt und ihn gleichsam als einen in den stehenden europäischen Teich von der Vorsehung gesetzten Hecht bezeichnet." Scharfen Spott erfährt Leo darob z. B. vom Kladd. 1860, 5:

"Endlich an dem "Karpfenteiche" dankt er grüßend ab die Rnechte,

Bettet sich im Schlamm, zu träumen von bem ,gottgefandten Bechte'."

Ühnlich die Demokr. Studien (1860) S. 473: "Keiner jener Leoschen Hechte, welche die Vorsehung von Zeit zu Zeit in den stagnirenden Karpfenteich der Weltgeschichte setzt."

Nach Gomberts Vermutung könnte Leo angeregt worden sein durch Görres, Charakt. u. Krit. (1804) S. 52: "In dem seichten Gewässer hockten in aller Behaglichkeit die deutschen Karpsen und saßen sest auf dem Grunde und rührten sich nicht und fraßen Schlamm und wurden sett dabei. Es mußten welche von mehr tätiger, selbständiger Natur, aus dem Hechtgeschlechte ausstehen und unter sie sahren und sie aus dem Moder heraustreiben, wenn sie genießbar werden sollten." Vergl. auch Vettina, Dies Buch (1852) S. 382: "Dies Einzige wäre zu versuchen, wenn man ihn bewegen könnte, den großen Karpsenteig der Wissenschaft den Verbrechern zu öffnen". Aus wirksamste aber wurde das halb verklungene Stichwort neu belebt, als Vissmarck, Polit. Reden 12, 456 (am 6. Febr. 1888) in seiner bezühmten Reichstagsrede offenbar an Leos Gedanken wieder anz

knüpfte, indem er die Stellung Deutschlands zwischen den beiden friegerisch gesinnten Nachbarstaaten Frankreich und Rußland damit charafterisierte: "So bekommen wir gewisser Maßen von beiden Seiten die Sporen und werden zu einer Anstrengung gezwungen, die wir vielleicht sonst nicht machen würden. Die Hechte im europäischen Karpfenteich hindern uns, Karpfen zu werden, indem sie uns ihre Stacheln in unseren beiden Flanken sühlen lassen. . . . Wir müssen dieser Bestimmung der Vorsehung aber auch entsprechen, indem wir uns sostart machen, daß die Hechte uns nicht mehr thun, als uns ermuntern." Siehe auch Gomberts Nachtrag, Jöw. 7, 146.

Hegemonie Preußens ist ein von P. A. Pfizer 1831 in die politische Diskussion geworfenes Schlagwort, das sofort begierig aufgenommen wurde. Pfizer äußert sich in seinem "Briefwechsel zweier Deutschen" auf S. 229: "Wenn nicht alle Zeichen trügen, so ist Preußen auf das Protectorat über Deutschland durch dasselbe Verhängniß angewiesen, das ihm einen Friedrich den Großen gab. . . . Gben damit erledigt und erklärt sich aber auch die Haupteinwendung, welche gegen Preußens Hegemonie von Seiten des übrigen Deutschlands mit einigem Schein von Grund gemacht wird." Vergl. S. 275 und 351, sowie S. 251 und 264, wo abwechselnd auch von einem "Supremat Preußens" gesprochen wird.

Alsbald nach dem Erscheinen des Buches bemerkt Immersmann 10, 98 (1831): "Das eigentlich Merkwürdige sind die Borschläge der Briefsteller über die Zukunst Deutschlands. Der Eine will die Hegemonie Preußens, der Andere die Österreichs." Bergl. auch den höhnischen Protest Heines 5, 15 (1832). Sin aussehenerregender Artikel in der Augsburger Allgem. Zeitung gab dann im Jahre 1843 von neuem das Signal zu eifriger Debatte über das Schlagwort (Grenzb. 1843, 335). Bor allem aber trug eine Erklärung des Königs Friedrich Wilhelm IV. selbst im März 1848 dazu bei, das vielgenannte Schlagwort mit lebhastester Parteinahme für und wider zu kommentieren. Die Berhandlungen der Franksurter Nationalverssammlung und die Tagesblätter hallen gleichmäßig davon wieder.

So hat es nach dem Volksblatt von 1848, 564 die Haltung Friedrich Wilhelms III. verschuldet, daß Preußen an seinem wahren Beruse irre geworden sei: "Die sogenannte "Hegemonie Preußens" würde auf ganz naturwüchsige Weise ohne Kränfung irgend eines Rechtes zum siegreichen Durchbruche gekommen sein."

Aber auch später verschwindet das Stichwort noch nicht, bis die Streitfrage endgültig mit den Waffen ausgetragen worden ist.

Heibenmäßig viel Geld, ein dem preußischen Militärgouverneur von Schleswig Freih. von Manteuffel zugeschriebener Ausspruch (siehe aber Büchmann S. 651), über den der Kladd. 1865, 199 (vom 29. Oft.) genauer belehrt: "Zu welchen Mitteln doch die Verdächtigungssucht greist! Da bringt zum Beispiel die Schleswig-Holsteinische, unter Österreichischer Oberaufsicht erscheinende Landeszeitung wieder eine Außerung, die der Preußische Gouverneur, General von Manteufsel gethan haben soll, nämlich: "Wir haben heidenmäßig viel Geld!""— Eine Fülle von Anspielungen auf diese provozierende Mitteilung zieht sich dann durch den ganzen solgenden Jahrzgang. Danach redet Scherr, Pork. (1882) S. 62 auch von judenmäßig viel Geld'.

Huregung des Zaren Alexander I. zwischen Rußland, Österreich und Preußen abgeschlossenen Monarchenvertrag, der möglichst alle christlichen Souveräne Europas zu einem großen Friedensbund vereinigen sollte, jedoch nicht lange darauf, zumal auf Metternichs. Betreiben, eine starte freiheitsseindliche Unterbrückungspolitik herbeisührte, so daß der Name naturgemäß zu einem viel verhöhnten Stichwort wurde. In aussührlicher Kritik beschäftigt sich damit Görres 5, 1 ff. (1822): "Die heilige Allianz und die Völker auf dem Kongreß von Verona".

Dagegen bemerkt schon Börne 11, 116 (1832) voller Gehässigkeit über den König Ludwig I. von Bayern: "Um diesen schnöden Tagelohn ist er ein Helsershelser der heiligen Allianz, ein Knutenmeister Außlands, ein Polizei = Scherge Österreichs geworden." Noch ausfälliger wird Heine 2, 82

in einem Spottgebicht auf den Wiener Komponisten Joseph Deffauer:

"Das Ungeziefer jeden Lands, Es bildet eine heil'ge Allianz."

Und Arndt 5, 211 f. erwidert auf einen poetischen Hulbigungsgruß zu seinem 80. Geburtstage (26. Dez. 1849), in dem auf eine etwa drohende "unheilige Allianz" der Schurken und Toren hingedeutet wurde, mit einem Gedicht, das er wieder im guten Sinne Unsere heilige Allianz überschreibt, und worin er warmherzig mahnt:

"So wollen wir heute schließen Auch heilige Allianz, Zu schirmen und zu wahren, Wie's der Vertrag bedingt, Was seit zweitausend Jahren Deutsch durch Geschichten klingt."

Doch nimmt nach Widmann S. 197f. noch Kaifer Wilhelm I. an dem Ausdruck Anftoß und gestattete nicht, daß das Dreisfaiserbündnis vom Jahre 1884 als "heilige", sondern nur als "alte" Allianz bezeichnet wurde. Zum Beweis wird eine Außerung des Geh. Hofrats Bork an Oskar Meding herangezogen: "Ist früherhin das Dreikaiserbündnis als heilige Alliance bezeichnet worden, so glaubt der Kaiser, da das Wort heilig das mals vielsach und mit Recht angegriffen worden war, dasselbe auf das neue Bündnis nicht übertragen zu sollen." Auch Bismarck, Polit. Reden 12, 179, sührt "die übel berusene heislige Allianz" an.

Heilsarmee, aus engl. Salvation Army, bieser Name einer militärisch organisierten englischen Sette, die sich neben religiöser Betätigung vorzugsweise sozialen Aufgaben widmet, beginnt seit etwa 1886 in Deutschland, zumal in Berlin, eine gewisse Rolle zu spielen. Als geschworener Gegner dieser Bewegung tritt u. a. Nietzsche an verschiedenen Stellen seiner Schriften von vornherein auf. So sieht er 7, 73 (1886) in der "Heilsarmee" nur den letzten epidemischen Ausdruck und Aufzug religiöser Neurose,

oder er eifert heftig gegen das englische Volk 7, 222, "welches ehemals unter der Gewalt des Methodismus und neuerdings wieder als "Heilsarmee" moralisch grunzen lernt".

Bergl. z. B. auch Nietssche 7, 461 (1887) und Soz. Monats= hefte 1, 165 ff.

Heimatkunst ertonte seit etwa 1896 als lebhafter Protestruf gegen die Auswüchse einseitiger, dominierender Großstadtliteratur, wie sie die von Berlin betriebene Zentralisation mit sich brachte. Statt beffen murden Gebilde gefordert, die aus dem Beimatsboden der Schriftsteller und Künftler erwachsen seien. Einer der Führer dieser äfthetischen Reaktion, der Elfässer Fritz Lienhard, erläutert das Ziel biefer Bewegung mit folgenden Worten (Beimat 1, 182): "Die Beimatkunst bedeutet nur mittelbar eine Selbstbesinnung auf heimatliche Stoffe; in erster Linie aber ift fie Befens-Erneuerung, ift fie eine Auffrischung burch Landluft, welches auch unfere Stoffe feien, und aleichviel, ob Freudensviel oder Geschichte oder Trauer= spiel. Mit dieser Geistes-Auffrischung wird freilich auch eine andere Stoffwahl, eine andere Sprache und Technik Hand in Sand gehen. Und insofern läuft Stoffwahl und "poetisches Brinzip" ineinander."

Dementsprechend formuliert er das Programm zu den "Heimat" betitelten Blättern für Literatur und Volkstum (1900): "Wir betonen, daß wir diese Heimatskunst nur als gesunde Grundlage einer sonnigen und stolzen Höhenkunst gegenüber dem engen und dumpfen Stubenproblem einer allzusehr klügelnzen und mißmutigen Kunst des "sin de siècle" ausfassen." So löst schon nach wenigen Jahren ein neues Schlagwort das kaum durchgedrungene ab, und überhaupt schwirrt seit den neunziger Jahren ein ganzer Schwarm von Kunstschlagworten auf. Vergl. z. B. Alois Riegl, Volkskunst (1894), Bruno Wille, Einsiedelkunst (1897), serner Plakatkunst, Hoskunst (siehe Kunstwart 15, 85 ff. und 401) usw.

Heldenkönig, ein beliebtes, aber auch scharf angesochtenes Beiwort für König Friedrich Wilhelm III., ist von seinem Sohne Friedrich Wilhelm IV. geprägt worden. Gombert ZfdW. 7, 146 weift es nach aus einem königlichen Schreiben an das Staatsministerium vom 12. Juni 1840: "Der Helbenskönig aus unserer Zeit ift geschieden und zu seiner Ruhe.. eingegangen." Im gleichen Jahre redet auch eine Breslauer Flugschrift "Antwort eines Christen" S. 5 vom "Tod unseres Heldenkönigs, wie ihn so schön und treffend der erhabene Sohn und Nachfolger nennt". Andere Zeugnisse aus den solgenden Jahrzehnten bei Gombert, Festgabe.

Dagegen kann sich namentlich Scherr, Blücher 3, 29 ff. (1863) nicht genugtun an satirischen Aussällen gegen bieses Epitheton: "Es wurde, wie Jedermann wissen könnte, in der hoshistoriographischen Falzmünzstätte eine Friedrich-Wilhelms-Legende geprägt, welche von dem "Heldenkönig", von "Der König rief und Alle, Alle kamen" — und von dergleichen schönen Dingen mehr unterthanentrommelsellrührend und herzbeweglich zu singen und zu sagen weiß" usw.

Später wurde das rühmende Beiwort mit größerem Rechte auf König Wilhelm I. übertragen, bis ihm dann seit 1871 die parallele Bildung Heldenkaiser den Platz streitig zu machen begann.

Sev, Sev! Ursprünglich ein namentlich in Mitteldeutsch-Land heimischer Lockruf für Ziegen, der seit 1819 zum leidenschaftlichen Sohn= und Betruf gegen die Juden wurde, denen ja ein Ziegenbart oft nachgefagt wird. Bergl. unter anderem das DWb., wo auch das Subst. "Sep hep' für Jude aus Hauffs Mem. d. Sat. nachgewiesen ift, und Andresen S. 19 f. Über die Bewegung felbst ift ein Grenzbotenurteil aus dem Rahre 1843, 1471 recht bezeichnend: "Ein feiger Böbel, wenn er einmal emeutirt, fängt damit an, daß er am Judenquartier fein Müthchen fühlt und seinen kleinen Muth übt; der große furor teutonicus von 1819 hat auch seine Marseillaise hinter= laffen, das berühmte "Sepp, Sepp!" welches damals durch ganz Deutschland scholl." In Broschürentiteln begegnet das Spottwort bei Julius von Boß: "Die Bep-Beps in Franken und anderen Orten' (1819) und in der Gegenschrift des jüdischen Arztes Joseph Wolff: "Wider die Juden. Sendschreiben an

Julius von Boß, veranlast durch die Schrift: Die Hep-Heps', Berlin 1819. Die Ableitung von Hebräer dagegen vertritt erneut die Zeitung f. d. eleg. Welt (1819) S. 2046.

Herbentier. Mit diesem Schlagwort protestiert Niehssche, nachdem er schon seit Ende der siedziger Jahre des 19. Jahrshunderts eine Fülle ähnlicher verächtlicher Wortbildungen außegeprägt hatte, scharf gegen die herrschende christliche Moralaufssassung. Bereits 1879 betitelt er 3, 130 einen Aphorismus: Für die Verächter der "Heerdens Menschheit" und 1882 erläutert er 5, 156 entsprechend den Heerdens Instinct und Heerdens Gewissens Gewissens Gewissens

Mit besonderem Nachdruck aber verwendet er diese Schlagworte seit seinem Buche "Jenseits von Gut und Böse" (1886).
Siehe 7, 130: "Auf der anderen Seite giebt sich heute der Heerden-Mensch in Europa das Ansehn, als sei er die einzig erlaubte Art Mensch, und verherrlicht seine Sigenschaften, vermöge deren er zahm, verträglich und der Heerde nützlich ist, als die eigentlich menschlichen Tugenden. . Für die Fälle aber, wo man der Führer und Leithammel nicht entrathen zu können glaubt, macht man heute Bersuche über Bersuche, durch Inssammen-Addiren kluger Heerdenmenschen die Besehlshaber zu ersehen. .

Welche Wohlthat, welche Erlösung von einem unerträglich werdenden Drucke trotz alledem das Erscheinen eines unbedingt Besehlenden für diese Heerdenthier-Europäer ist, dafür gab die Wirkung, welche das Erscheinen Napoleon's machte, das letzte aroße Zeugniß."

Dazu das bezeichnende Bekenntnis 7, 135: "Wir wissen es schon genug, wie beleidigend es klingt, wenn Giner überhaupt den Menschen ungeschminkt und ohne Gleichniß zu den Thieren rechnet; aber es wird beinahe als Schuld uns angerechnet werden, daß wir gerade in Bezug auf die Menschen der "mosdernen Joeen" beständig die Ausdrücke "Heerde", "Heerdenschnichte" und dergleichen gebrauchen. Was hilft es! Wir können nicht anders: denn gerade hier liegt unsre neue Ginsicht."

Somit pointiert er schlagend: "Moral ist heute in Europa Heerdenthier-Moral: — also nur, wie wir die Dinge verstehn, Eine Art von menschlicher Moral, neben der, vor der, nach der viele andere, vor Allem höhere Moralen möglich sind oder sein sollten."

Aus den zahlreichen Spielarten greife ich beispielshalber noch heraus 5, 293 "Heerden-Natur" und "Heerden-Nühlichkeit", ferner 7, 130 "Heerden-Denkweise" und "Heerden-Maximen", so-wie 14, 68 "Heerdenthier-Religion" und 89 Heerdenthier-Rüchtung und "Heerdenthier-Tugenden".

Hereinragen der Geisterwelt und ähnliche Wendungen, die seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts längere Zeit als spöttische Schlagworte bei den verschiedensten Schriststellern entgegentreten, richten sich vornehmlich gegen Justinus Kerner, der 1829 das aufsehenerregende Buch von der "Seherin von Prevorst" herausgegeben und dadurch einem modernen Geisterglauben so geheinmisvoll das Wort geredet hatte. Gombert, Zsd. 3, 177 f. bringt aus Gustow und Immermann eine ganze Keihe charafteristischer Anspielungen bei.

Noch 1860 spricht Herm. Kurz 11, 90 von "geistischem Hinauß- und Hereinragen" und ironisiert S. 98: "Es gäbe eine Klasse von hilfreich gesinnten, für sich selbst jedoch hilflosen Geistern, die gerne Untaten und Unfälle von den Menschen abwenden möchten, zu diesem Behuse aber, da sie nur halb in die Wirklichkeit hereinragen, also weder Hände noch Füße haben, nur einem in der Nähe besindlichen, der Körperwelt angehörigen Geschöpfe einen Wink geben können, damit es, salls es Merks genug hätte, zum Werkzeuge der Kettung würde."

Herrenmensch wurde durch Nietzsches "Zarathustra" (1883) vor allem, worin dieser leidenschaftliche Berkünder einer neuen aristofratischen Herrenmoral den höheren Typus Mensch als den organissierenden und eigentlich schöpferischen so wirkungsvoll verteidigt hatte, ein Modeschlagwort großer Bildungskreise.

Vergl. auch 7, 239 (1886), wo er die beiden Grundtypen scharf einander gegenüberstellt: "Es giebt Herren-Moral und Stlaven-Moral." Mit gleicher Schlagfraft spricht er 7, 353 von einem: Hechte und 309 von der "Eroberer» und Herren» Rasse' der Arier oder ausführlicher noch 382 (1887):
"Ich gebrauchte das Wort "Staat": es versteht sich von selbst, wer damit gemeint ist — irgend ein Audel blonder Raubthiere, eine Eroberer» und Herren» Rasse, welche, kriegerisch organisirt und mit der Kraft, zu organisiren, unbedenklich ihre surchtbaren Taken auf eine der Zahl nach vielleicht ungeheuer überlegene, aber noch gestaltlose, noch schweisende Bevölkerung legt."

Das Schlagwort vom Herrenmenschen oder auch vom Edelmenschen ist aber entschieden das beliebteste geblieben und selbst als Romantitel benutt worden.

Sextapläne nannte Bismarck schlagend am 18. März 1875 (Polit. Reden 6, 255) diejenigen unter den katholischen Geistlichen, welche mit allen Mitteln klerikaler Agitation die Massen gegen die preußische Regierung aufreizten und deren Autorität untergruben: "Alle die jungen ehrgeizigen Streber, die bei dem jezigen Versahren ihre vorgesetzen Bischöse einschüchtern, fühlen sich dadurch größer, als sie sind, sie wollen mit der Zeit befriedigt sein, wollen nicht immer Hezkapläne bleiben und Zeitungen schreiben — sie wollen Bischos werden." Auch Grenzb. 1875, 1. Sem. 2, 279 z. B. tauchen die römisschen "Bezkapläne" aus.

Heristischen Schimpfnamen für die Reaktionäre, wie diese ihrerseits ihre demokratischen Gegner "Wühler" und "Wühlhuber" tituslierten. Sanders 1, 757 b verweist auf Scherr, Graziella 2, 133 (1852): "Die Bezeichnung Heuler wurde erst einige Monate später (nach März 1848!) gäng und gebe." Vergl. auch Sansbers 2, 272 c. Im DWb. wird erinnert an "Leipziger Zopf und Schwert" vom 11. Juli 1848 "Das Häuslein der Constitustionellen und Heuler im republikanischen Altenburg".

Hinterwäldler kommt seit dem vierten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts lebhaft in Aufnahme und zwar nicht nur als entsprechende Verdeutschung des engl.-amerikanischen dackwoodsman, sondern auch in freierer Anwendung zur Bezeichnung eines durch urwüchsige Derbheit oder primitive Lebensführung

auffallenden Menschen. Vergl. Sanders 3, 1464c, der den Ausdruck zuerst bei Sealsfield (1833), darauf auch bei Gerstäcker, bei Scherr usw. belegt, sowie DWb. Auch Golz, Typen der Gesellschaft 1, 14 (1860) spöttelt über "die trans-atlantischen Lederstrümpse, die Hinterwäldler, die Pioniere des nordamerikanischen Westens und ihre Naturphilosophie".

Wie Gombert IfdW. 7, 146 zeigt, war das Wort im Jahre 1819 offendar noch unbekannt. Wenigstens wird die Erwähnung eines amerikanischen backwood-man im Stuttgarter Morgenblatt eigens durch die Fußnote glossiert: "Backwood (Hinterwald) ist der übliche Ausdruck für die neuen Ansiedlungen jenseits der Alleghanygebirge." Bergl. auch den daran ansklingenden, aber ganz anders zu deutenden Ausdruck Niehsches 6, 41 ff. "Von den Hinterweltlern".

Hofdemagoge belegt Büchmann S. 271 zuerst aus einem Gebicht Ludwig Roberts (1824):

"Hof-Demagogen sind Männchen, Die allem Volke den Hof machen, Und ben jeder Gelegenheit, Für mäßigen Preiß, Was preußisch ist, preisen."

Damit wird scharf der echte, für seine Vaterstadt ehrlich begeisterte Berliner kontrastiert. Bergl. aber zur Herkunst des Ausdrucks auch Varnhagen, Denkw. 5, 327: "Wenn, wie behauptet wird, das große, tressende und zu verdienter Celebrität gekommene Witwort vom Hosdemagogen ursprünglich Heine'n angehört, so dürste die Spize dieses eindringlichen Wortes rückwärts gebogen nun fast ihn selbst verwunden, indem man ihn, seiner Art und seiner Wirkung nach, allenfalls einen Salonrevolutionair nennen könnte." Beachtlich ist die Anspielung bei Gaudy 21, 27 (1836): "Schon begann ich der Vermuthung Raum zu geben, daß Pasquino den Mantel nach dem Winde hängend, jezt als privilegirter Hos Demagog temporisire". Siehe ferner Pruz, Politische Wochenstube (1843) S. 31.

In die zweifelhafte Ehre dieses Spitznamens teilen sich Heinrich Luden, über den nach Gomberts Angabe IfdW. 3,

179 Schütz, Rasierspiegel für die deutschen Univ. (1830) S. 199 bemerkt: "Luden hat fortwährend eine so entschiedene Berändezung seiner politischen Gesinnungen gezeigt, daß man ihm allgemein den Namen des Weimarischen Hostemagogen gegeben hat", weiter der Dichter und preußische Hostrat Friedrich Förster, gegen den eine boshafte Stelle in Gruppes satirischem Zauberspiel "Die Winde" usw. (1832) S. 105 stichelt, wo der Förster mit kritischer Miene sein Weidmesser west, den Shakespeare aus der Tasche nimmt und in Gedanken für sich spricht:

"Den Cäsar — ei wie wär's, wenn ich Ihn welthistorisch gleich castrirte Nach unsres Meisters Rath — und mich Anbei hosdemagogisire?

Auch Dingelstedt wurde als Hosbemagoge verhöhnt. Siehe Hallische Jahrbücher 1838, 210. Von Alex. v. Humboldt wird dasselbe behauptet. Heine selbst wurde 1831 Salons demagoge genannt (Büchmann a. a. D.), und von Hegel erwähnt Lagarde S. 421 ,den ihm verliehenen Kosenamen Staatsdemagoge', der sich mit dem von Börne 11, 14 ironisch außsgedeuteten "Königl. Preußischen Hosphilosophen" berührt.

Gine weitere Parallele führt Bismarck, Polit. Reben 1, 135 (1849) an: "Mir liegt ein Grund der Zögerung der Gefetzgebung viel näher — es ist das, was man den Geheimrathseliberalismus nennt, der manchem hohen Staatsbeamten früherer Zeit den Namen eines Königlich Preußischen Hofjacobiners zusgezogen hat."

Höflichkeit des Herzens hebt Goethe in den Wahlverwandtschaften (1809) 2. Teil, 5. Kap. aus Ottiliens Tagebuch hervor: "Es giebt eine Höflichkeit des Herzens; sie ist der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemste Höflichkeit des äußeren Betragens." Dementsprechend verurteilt Pückler, Briefe eines Verst. 3, 190 (vom 16. Dez. 1826) den steisen Kastens und Modengeist der englischen Gesellschaft mit dem Hinweis: "Wahre Herzensshöflichkeit und heitere Bonhomie vermißt man ganz." Später liebt Nietzsche die Wendung, z. B. 7, 102: "Sich über ein Lob freuen, ist bei Manchem nur eine Höflichkeit des Herzens

und gerade das Gegenstück einer Eitelkeit des Geistes." Ebenda S. 212 rühmt er diese Hösslichkeit des Herzens besonders Mozart nach, die er 3, 147 auch "Anmuth und Grazie des Herzens" nennt.

Bergl. Bierbaum, Pankr. (1896) S. 252: "Sie aber hat die große Gabe des verstehenden Instinktes, ja sie hat selbst das, was ich das Genie des Herzens nennen möchte, diese wunderbare Fähigkeit, mit dem Gefühle aller Wahrheit nahe zu kommen."

Söherer Blödfinn scheint etwa um 1850 aufgefommen zu fein zur Verhöhnung übertriebener und felbstaefälliger Anpreifungen. Als folches Scheltwort erscheint der Ausdruck in einem geharnischten Artifel der Jahrbücher f. Wiff. u. Kunft 1, 238 (1854): "Wir meinen die Gefellschafts-Schwindel im lieben deutschen Vaterland: temporäre Gefühlsausschwikungen en groß; Geblütsaufwallungen, die bis zu gelinder Raserei gehen, wenigftens auf dem Niveau des höheren Blödfinns stehen." wohl vom Berausgeber Otto Wigand felbst verfaßte Artifel zielt gegen den überschwenglichen Reklamerummel, der bald mit einer berühmten Sängerin oder Tänzerin, bald mit einem modischen Literaturwerk usw., nicht zum wenigsten von eraltierten Kritifern getrieben wurde. Danach die Angaben bei Büchmann S. 287f. Beral. auch Mener S. 69f. und Gombert in der RfdW. 2, 62, der mit Recht für diese Anwendung auf die Parallele vom .höheren Schwindel' verweift.

Dagegen biegt der Kladderadatsch sehr bald den Sinn des Ausdrucks in der Weise um, daß er darunter den zum Ulf gesteigerten Humor versteht, den er als sein ureigenstes Feld in Anspruch nimmt. So spricht er 1856, 119 vom "Styl des höheren Blödsinns" und nennt einen rührenden Nachruf S. 191 ,nicht mehr "höheren", sondern schon "höchsten Blödssinn". Wiederholt wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß "das Gebiet des höheren Blödsinns" seine ausschließliche Domäne sei z. B. 1860, 173. Sogar Eine Ballade im höherens Blödsinnssschle erscheint 1861, 62. Heutzutage überwiegt entschieden der scherzhafte Bedeutungsinhalt vor dem abschätzigen.

Sumanität, ein wichtiges fulturgeschichtliches Schlagwort, das seit seiner Ausprägung bei den Römern eine denkwürdige Geschichte hinter sich hatte, als es Berder wohl zuerst in den "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" (1784) to nachdrücklich aufnahm und als bedeutsames Programmwort feinen Zeitgenoffen verfündigte. Bergl. 13, 154, wo er im VI. Rapitel des vierten Buches, das überschrieben ift: Zur Sumani= tät und Religion ift ber Mensch gebildet, des näheren ausführt: "Sch wünsche, daß ich in das Wort Sumanität alles fassen könnte, was ich bisher über des Menschen edle Bildung zur Bernunft und Freiheit, zu feineren Sinnen und Trieben, zur gartesten und stärksten Gesundheit, zur Erfüllung und Beherrschung der Erde gesagt habe: denn der Mensch hat kein edleres Wort für seine Bestimmung als Er selbst ift, in dem das Bild des Schöpfers unserer Erde, wie es hier sichtbar werden fonnte, abgedruckt lebet."

Noch nach Jahren kommt er darauf zurück 17, 407 (1795): "Ohne ein Newton zu seyn, wußte ich den Charakter unseres Geschlechts, seine Anlagen und Kräfte, seine offenbare Tendenz, mithin auch den Zweck, wozu es hienieden bestimmt ist, in kein simpleres Wort zu faßen, als Humanität, Menschheit. Andre vortreffliche Denker sind mir seitdem hierinn gesolget; unter denen ich nur Eine neuere Gedankenreiche Schrift ansühre: Über Humanität, Leipzig 1793."

Namentlich Herbers 1793 ff. zu Riga veröffentlichte Schrift, Briefe zu Beförderung der Humanität' trug dieses Schlagwort in weiteste Kreise. Daraus sei nur eine Stelle 17, 137 f. angeführt: "Sie fürchten, daß man dem Wort Humanität einen Fleck anhängen werde; könnten wir nicht das Wort ändern? Menschheit, Menschlichkeit, Menschenrechte, Menschenspflichten, Menschenwürde, Menschenliebe?" Gleichwohl hat er gegen alle diese Ersakworte Bedenken und summiert: "Alle diese Worte enthalten Theilbegriffe unseres Zwecks, den wir gern mit Einem Ausdruck bezeichnen möchten.

Also wollen wir bei dem Wort Humanität bleiben, an welches unter Alten und Neuern die besten Schriftsteller so

würdige Begriffe geknüpft haben. Humanität ist der Charakter unsres Geschlechts; er ist uns aber nur in Anlagen angebohren, und muß uns eigentlich angebildet werden. Wir bringen ihn nicht fertig auf die Welt mit; auf der Welt aber soll er das Ziel unsres Bestrebens, die Summe unsrer Übungen, unser Werth seyn."1)

Wie rasch der Ausdruck zugleich Modewort wurde, zeigt Feldmann Isd. 6, 108 an Wieland, der entgegen seinen sonstigen puristischen Neigungen in späterer Zeit für das ursprünglich gebrauchte Wort "Menschlichseit" in der Gesamtaussgabe seiner Werke (1794ff.) umgekehrt einmal das Fremdwort "Humanität" einsett. Bergl. auch in Tiecks Stück "Prinz Zerbino" (1799) eine Stelle des 6. Aktes: "Philosophen für die Welt, Aufklärung, Gesangbücher, Predigten, Romane, alles, alles athmet den schönen Sinn der Humanität und Toleranz." Dersselbe Dichter läßt in seinem im Jahre 1800 versaßten Fastnachtsschwant "Der Autor" den Weltmann die Belehrung erteilen:

"Nur hübsch der Vielseitigkeit sich bestiffen, Müssen scheinen, so ziemlich alles zu wissen, Dazu die liebe Humanität, Die jetzt in allen Kalendern steht, So kann es Ihnen bei meiner Seelen In unserer Welt gar niemals fehlen."

Kozebue 10, 174 (1800) bemerkt: "Die Wiffenschaften veredeln den Menschen, machen ihn — wie nennen sie es doch gleich? — human. Das ist ein neues Modewort."

<sup>1)</sup> Vergl. die gute Zusammensassung bei Menzel, Deutsche Literatur 3, 315: "Was Herber mit dem Ausdruck Humanität, als das Ziel seines ganzen Strebens sich bezeichnet, war die Blüthenfrone alles Menschlichen, das Ideale, Reine, Edle, Schöne, zu dem alle Zeiten und Völker, alle Institute führen sollen.. Er sah in der Welt ein organisches Ganze, eine Pflanze, die in ihrer fortschreitenden Entwicklung jene Blüthe des Edlen und Schönen tragen soll. Entwicklung, Evolution war ihm das Wesen der Welt, kein Stillstand, kein Zwiespalt ohne höhere Bindung."

Unter den Gegnern des modischen Schlagwortes verdient Campe, Ergb. S. 356 f. Erwähnung, welcher eigens konstatiert: "Humanitaet: Dieses fremde Wort ist seit einigen Jahren, bestonders durch Herder, der es zum Titel eines seiner Werke machte, in lebhasten Umlauf gekommen; und es gibt jetz Schriststeller, die kaum ein Seite schreiben können, auf der dis undeutsche Lieblingswort nicht wenigstens Ginmahl angebracht wäre." Durch eine aussührliche Auslassung seines Freundes Stuve, der den Ausdruck wegen seiner Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit ebenfalls rundweg ablehnt, begründet Campe seinen Berzbeutschungsvorschlag Menschentümlichseit. Das ursprünglich gebilligte Wort Menschentum, welches Eschenburg als eine Logausche Prägung dasur empsohlen hatte, scheint ihm doch den Begriff nicht ganz zu becken.

Der allzu übertriebene Humanitätsfultus hat manches herbe Tadelswort hervorgerufen. Fichte 7, 321 (1808) erwähnt die "drei berüchtigten Worte Humanität, Popularität, Liberalität'. Vergl. auch Immermann 11, 308 f. (1830) der in einem start ironischen Gedicht: "Humanität des Jahrhunderts' betitelt, übertriebene Menschenbeglücker persifliert, oder Börne 6, 214 (1835), der gegen Goethe polemisiert, weil dieser die "Humanistätssalbader" verspottet habe, welche für die Forderungen der Franksurter Juden eingetreten seien.

Modernen Ursprungs ist erst das mitleidige Hohnwort vom Humanitätsdusel.

Humbug, ein seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts von Nordamerika aus nach Deutschland verbreiteter Ausdruck, der dem englischen Slang entstammt und seit dem 18. Jahrhundert belegt ist. So binden die Blätter f. lit. Unterh. 1847, 1335 ihren Lesern eine wunderbare Anekdote auf von einem spleenhaften Amerikaner unter der Rubrik "Amerikanischer Humbug". Gbenda 1849, 1064 wird das Wort charakterisiert: "Ein Spaß, eine Fopperei. Die sogenannte fashionable Gesellschaft bedient sich mit besonderer Vorliebe dieses Wortes bei jeder Gelegenheit, und östers scheint es nicht den geringsten Sinn zu enthalten." Sehr bald diente es zur Bezeichnung von schwindelhafter Reklame und

raffinierter Übertölpelung des vertrauensseligen Publikums, worin der Spekulant und Impresario Barnum, der sogenannte king of humbug, vor allem als Meister galt. Eine gute Schilderung dieses Treibens gibt E. M. Vacano, Humbug (Reclam 2321).

Sunnenbriefe, ein von der sozialdemokratischen Breffe im Berbst 1900 geprägtes und rasch verbreitetes Schlagwort zur Bezeichnung von (tendenziösen!) Soldatenbriefen aus China, die von schlimmen Ausschreitungen und Barbareien zu erzählen wußten. Der gehäffige Ausdruck hatte eine bestimmte Spige gegen eine Aufsehen erregende Ermahnung in der Ansprache. womit Kaifer Wilhelm II. am 27. Juli 1900 in Bremerhaven die nach Oftasien abgehenden Truppen verabschiedete. Der Wortlaut der impulsiven Stelle foll der folgende gewesen fein: "Wer Guch in die Sande fällt, fei Guch verfallen! Wie vor tausend Jahren die Sunnen unter ihrem König Exel sich einen Namen gemacht, der sie noch jest in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutscher in China durch Guch auf tausend Jahre in einer Beise bethätigt werden, daß niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen."

Bergl. dazu auch die Versicherung des Kriegsministers von Goßler im deutschen Reichstag vom 19. Nov. 1900: "Folgen, wie sie Herr Bebel hier zur Sprache gebracht hat, sind also, selbst wenn die Rede Seiner Majestät zu einem Mißverständnis hätte führen können, völlig ausgeschlossen. Im "Vorwärtsspielen die "Hunnenbriese" jetzt fast täglich eine große Rolle; und der Ausdruck "Hunnen" ist auf eine Rede Seiner Majestät in Bremerhaven zurückgesührt worden."

Die Lebensdauer dieser Berhöhnung ist aber, wie das bei solchen aktuellen Stichworten zu gehen pflegt, im ganzen auf die Zeit des Chinaseldzuges beschränkt geblieben.

Hurrapatriotismus, seit Ende des 19. Jahrhunderts ein besliebtes Schlagwort, über welches sich Freiin von Bülow in der Zufunft 30, 570 (am 31. März 1900) folgendermaßen aussläßt: "Eine Erscheinung unseres sogenannten deutschnationalen Lebens, die mir immer recht undeutsch erschienen ist: ich meine

die Züchtung eines fünstlichen Patriotismus, des Bierredenund Hurrah-Patriotismus, der gedankenlos nachgeplapperten tönenden Phrase.

Auch Zukunft 31, 374 wird von Bekundung des Hurrapatriotismus abfällig geredet. Friz Lienhard überschreibt im gleichen Jahre Heimat 1, 252 ff. einen Aufsat: Zwischen Demokratie und Hurrapatriotismus.

Vergl. Harden, Apostata 1, 102 (1891), der bereits ,renommistisches Hurrahpathos' erwähnt.

Husdruck, über dessen schlagwortsörmiges Auftreten Ulrich von Wilamowik-Möllendorf in s. Griechischen Lesebuch (1902) S. 277 zutreffend bemerkt: "Etwa seit 1880 ist ein häßliches Wort aufgekommen, Hygiene, mit dem man den Teil der Medizin bezeichnet, der der Krankheit vorbeugen und die Gesundheit erhalten lehrt. Der Name Hygiene aber ist entstellt aus dem Titel ta bywerd, den ein sechsbändiges Werk des Galenos von Pergamon sührt." Zugleich zeigt er, daß auch Galen noch nicht als Ersinder zu gelten habe, sondern Diokles von Karystos, ein Zeitgenosse Blatos.

Der Ausdruck selbst ist auch im Deutschen älter. Bergl. z. B. Grenzb. 1845, 1. Sem. 1, 430 "Ur-Hygienie". Ferner Sanders, Fremdw. 1, 508. Bon Mitte der sechziger Jahre, als in Bayern die ersten hygienischen Lehrstühle errichtet wurden, wird er häusiger, aber erst seit der Eröffnung des ersten hygienischen Instituts in München (1879) wendet sich allgemein das öffentliche Interesse Bort und Sache intensiv zu. Sine Fülle von Wortbildungen bezeugt es, wie "Schulhygiene", "Fabritschygiene", "Bohnungshygiene", "Naffenhygiene" usw. Siehe Scherr, Hogiene", "Bohnungshygiene", "Rehmen Sie z. B. die dermalen von allen Dächern gepredigte "Hygiene". Was und wie wird damit humbugsirt!" Desgl. Scherr, Port. (1882) S. 118: "Das Feld der Naturwissenschaften, insbesondere das Gebiet der jett so ungeheuer wichtig gewordenen Hygiene, beackerte der berühmte Dottor Schwarbelius Magenlob."

Ideolog und Ideologie, ursprünglich philosophische Kunstausdrücke, die der Graf Testut de Tracy Ende des 18. Jahrhunderts prägte für die von ihm und seinen Freunden vertretene materialistische Richtung. Da die Jdeologen aber Napoleons politische Gegner waren, verhöhnte er mit diesem Wort zunächst diese patriotische Philosophengruppe als unpraktische Träumer und Schwärmer, dann überhaupt alles freiheitliche und ideale Streben. Aus dem Französischen (ideologue oder ideologiste und ideologie) wurden diese Spottworte in gleicher abschähiger Bedeutung, die freilich vielsach gemildert wurde, auch ins Deutsche übernommen und bürgerten sich seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts dauernd ein.

Goethe (Hempel) 19, 120 äußert sich: "Eine jede Ide tritt als ein fremder Gast in die Erscheinung, und wie sie sich zu realissren beginnt, ist sie kaum von Phantasie und Phantasterei zu unterscheiden. — Dies ist es, was man Ideologie im guten und bösen Sinne genannt hat, und warum der Ideolog den lebhast wirkenden praktischen Tagesmenschen so sehr zuwider war." Als scherzhaste Hyperbel legt Gaudy 3, 70 den Ausdruck einer Haushälterin in den Mund: "Und das Essen soll ich bringen? Heute, wo sie ausgebeten sind und sich dis Iohanni satt essen können? Herr Du meine Güte, was das wieder für Ideologen sind!"

Aussührlich spielt Immermann 18, 211 (1840) auf Naspoleons Haß an: "Dagegen ist alles Tiefste, Wahrste wie zugedeckt vor seinem adlerscharfen Auge. Was über die Einssicht in das Schlechte oder über einen glänzenden Jrrthum in den öffentlichen Verhältnissen hinausliegt, verhöhnt er mit dem selbst geschaffenen Worte: Ideologie. Den Stoff zu diesem persissirenden Unnamen haben ihm ohne Zweisel die hohlen Declamationen der Metaphysiser der Revolution geliesert. Nachher verwechselt er mit diesem Schaum jeden echten, überssinnlichen Gedanken, zugleich groß in dem Ursprung seiner Versachtung und klein in ihrer späteren Anwendung."

Auf einen ähnlichen Ton stimmt Heine 6, 312 (1842) seine Auslassung: "Es ist ein merkwürdiger Umstand, daß Napoleon gegen die philosophische Koterie, wozu Tracy, Cabanis und Konsorten gehörten, eine so besorgliche Abneigung hegte und

fie mitunter sehr streng behandelte. Er nannte sie Joeologen, und er empfand eine vage, schier abergläubische Furcht vor jener Jdeologie, die doch nichts anderes war als der schäumende Aufguß der materialistischen Philosophie: Bergl. auch Scherr, Blücher 2, 5 (1863): "Gegenüber den "Jdeologen", wie er befanntlich die Bekenner des Göttlichen in der Menschheit sammt und sonders nannte, mit wildem Haß instinstmäßig Alles versfolgend, was wahrhaft edel und groß, weil alles wahrhaft Edle und Große der quetschenden Bucht seiner nivellirenden Tyrannei sich widersetze — ja, gegenüber den Jdeologen allein hätte es sürwahr mit dauernder Behauptung seiner Macht keine Noth gehabt."

Dagegen Laffalle 2, 139 (1863): "Unter Fbeologen verstehe ich in diesem Augenblicke alle Solche, die ihr Lebtage in Büchern gelebt haben und gewohnt sind, in Fbeen und Gedanken zu existiren und Alles für sie aufzuopfern."

Von Revolutions=Jdeologen spricht mehrfach Nietssche 3. B. 7, 136 und 8, 14.

Imperialismus wurde als Schlagwort zunächst für die Resgierungsform Napoleons I., darauf ebenso für die autokratische Militärmonarchie Napoleons III. gebraucht. So schreibt Heine 5, 195 (1832): "Wenn es leicht war, aus den ungekämmtesten Sansculotten die brillantesten Imperialisten zu machen, so mag es jeht schwer sein, die entgegen gesehte Umwandlung zu beswerkstelligen".

Alsdann äußert sich H. B. Oppenheim in den Demokratisichen Studien (1860) S. 54: "Der Imperialismus hat mit aller Energie und den äußerlichen Mitteln Nichts schaffen, Nichts sixiren können; die kaiserliche Regierung ist dazu verurtheilt, jeden Augenblick Frankreich neu zu erobern."

Dem Worte, das hier dazu dient, die willfürliche und uns zwerlässige Politik des französischen Kaisertums zu charakterissieren, wird dann seit etwa 1898 zwerft in England und bald entsprechend auch für amerikanische Verhältnisse insofern ein neuer Inhalt geschöpft, als man unter dem Ausdruck diesenigen Bestrebungen zusammenfaßt, welche auf Ausdehnung und engere

Verknüpfung des Mutterlandes mit dem Kolonialbesit hinzielen. In England wurde die imperialistische Idee besonders durch den südafrikanischen Krieg (1899—1900) genährt und betätigt. Vergl. die verschiedenen Belege bei Murran 5, 85 f. über imperialism und imperialist.

Imponderabilien weist Büchmann S. 653 als ein von Bismarck beslügeltes Schlagwort vom 1. Febr. 1868 bis zum 27. März 1879 nach. Aber auch in seiner berühmten Rede vom 6. Febr. 1888 (Polit. Reden 12, 471) sehlt es nicht: "Aurz, wenn wir schließlich zum Angriff kommen, so wird das ganze Gewicht der Imponderabilien, die viel schwerer wiegen als die materiellen Gewichte, auf der Seite unserer Gegner sein, die wir angegriffen haben."

Der Ausdruck felbit, der dem physikalischen Gebiet entstammt und mit einer angedeuteten Litotes gewisse Strömungen und Stimmungen als unwägbar, aber boch eben fehr gewichtig bezeichnet, ist nach Arnolds Untersuchung in der Afd. 3, 347ff. weit älteren Ursprungs. Seiner Vermutung nach entstand er im Gelehrtenlatein des 18. Jahrhunderts, wurde Ende dieses Zeitraums ins Englische und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auch ins Französische übernommen, wo er 1835 offiziell gebucht wird, und taucht vorläufig zuerst bei Jean Paul im Deutschen auf. Die Stelle findet sich im zweiten Bändchen seines "Kometen" (1821) und zwar sogleich in übertragenem Sinn: "Ihr Staats- und Geschäftsmänner, sehet doch die Philosophie und Poesie, welche kein kameralistisches Gewicht aufzeigen, darum nicht für unwichtig, sondern gerade für die geistigen Imponderabilien an, welche den körperlichen aleichen."

Dann verleiht aber besonders Görres 6, 172 f. (1840) dem Ausdruck erst wirkliche Schlagkraft, indem er ihn in einer poliztischen Erörterung wiederholt mit Nachdruck gebraucht: "Darum gefällt mir Wolfgang Menzels Gedanken mit den Imponderas bilien viel besser als das schwerfällige System des Pentarchen. Die dynastischen Interessen, die sich bei diesem so breit machen, werden dort zusammengeschlagen, und bilden nur eine

der Federleichtigkeiten; ihnen zur Seite aber treten als ebenbürtig die Macht der Nationalitäten, die Macht des Glaubens und der Kirchen, die Macht politischer Principe und die Macht der materiellen Interessen." Dazu die kritisch-polemischen Glossen S. 173, worin u. a. darauf hingewiesen wird, daß freilich die materiellen Interessen sonst immer zu den Ponderabilien gerechnet worden seien, und zwar von der recht schweren, niederziehenden Art.

Menzels Schrift, auf welche hier Görres anspielt, führt ben Titel: "Europa im Jahre 1840" (Stuttgart 1839). Darin wird aber der Ausdruck Imponderabilien selbst nirgends verwendet. Im ästhetischen Sinne wird er von Auerbach 20, 27 (1846) gebraucht.

Dagegen erscheint er bei Brunner, Prinzensch. 1, 127 (1848) wieder im alten naturgeschichtlichen Zusammenhang, wenn auch starf ironisiert: "Sie haben doch schon von den unwägbaren Stoffen, von den Jmponderabilien gehört?" Bon neuem aber im Sinne von Görres erscheinen die Jmponderabilien als bewegende Kräfte des deutschen Staatslebens in Wigands Jahrb. für Wiss. u. Kunst 1, 155 (1854), wo aussührlich erörtert wird: "Diese politischen Jmponderabilien sind sehr zahlreich und sehr mannigsaltig. Es gehören dahin alle die tausenderlei Reigungen, Leidenschaften, Gewohnheiten, Stimmungen, Ideen, Interessen, welche in den einzelnen Menschen durch angeborene Anlage, körperliche und geistige Entwicklung, gesellschaftliche Stellung, Berufsthätigkeit, Lebensschicksale usw. erregt, ausgebildet, besetsty, untereinander verschmolzen oder auch Eins durch das Andere geschwächt, modifizirt, zurückgedrängt werden."

Bismarck gab somit nur einem gebräuchlichen politischen Schlagwort durch seine Autorität neue Flügel, so daß es nunsmehr auch in die Schichten des allgemeinen Publikums getragen wurde.

Daß aber auch nach Bismarcks Rücktritt der Ausdruck noch keineswegs ausrangiert worden ist, beweist z. B. ein lehrreicher Artikel im Naumann-Buch S. 169 ff. (1901), der speziell über Die Imponderabilien in der Politik handelt. Daraus sei nur der eine Sat herausgehoben: "Aus der Erkenntnis von der möglichen Bedeutung unpolitischer Gesinnungsmotive auf die Politik stammt die oft gehörte Warnung, die Imponderabilien nicht zu unterschäten."

Impressionist und Impressionismus, Schlagworte für die um die Mitte der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts in Frankzeich aufgekommene Maltechnik, die im bewußten Gegensah zum sogenannten Stilisieren und zum künstlerischen Idealismus überhaupt ganz unbefangen den farbigen Gesanteindruck der Natur mit all den Veränderungen wiedergeben will, welche die Farben und Umrißlinien durch das frei herabfallende und von allen Seiten die Gegenstände umflutende Sonnenlicht ersahren. Dabei bevorzugte man unwillkürlich die ungewohntesten Beleuchtungen und grellsten Lichtesseke, das sogenannte plein air. Siehe Deutssiche Revue 13. Jahra. Bd. 2, S. 397 ff.

Etwa nach einem Jahrzehnt, als sich die neue Schule durchgesett hatte, drang Name und Sache von Paris auch nach Deutschland und fand rasch Anhänger, aber auch scharse Gegner, die der Überschwang auf das gehörige Maß zurückgeführt wurde. Bergl. dazu Grenzd. 1895, 1. Viertelj. S. 121: "Reine Natureindrücke! Das ist ja die Beisheit, die schon Ende der siedziger Jahre in Frankreich von den Malern, die sich impressionistes nannten, verkündet wurde, und die sich schnell verbreitete. Ihre Tochter war die sogenannte Freilichts malerei, das plein air, d. h. die naturwidrige LichtsinsLichts malerei ohne Schatten. Verschiedene deutsche Maler machten das slugs nach und erhoden samt ihren Lobrednern helle Jubelsruse über die neue Offenbarung."

Ein Zeugnis erbitterter Ablehnung bei Schmidt-Cabanis, Auf der Bacillen-Schau, der sich in einem Gedicht (vom Ottober 1883) S. 123 bis zu dem höhnischen Diktum versteigt:

> "Je unergründlicher der Mift, Je größer der "Impressionist"!"

Mber "Impressionismus" spricht auch Bahr, Zur Kritit der Moderne (1890) S. 227f., und in seiner Schrift: "Der Antisemitismus" (1894) verwendet die Schlagworte bereits in freier Menschen' und bemerkt S. 71 über Abolf Wagner: "Er ist ein moralischer Impressionist, der jedem momentanen Drange gehorcht."

Littré, Suppl. S. 196, belegt impressionisme und impressioniste seit dem Jahre 1876 mit verschiedenen Stellen.

Indemnität, ein anfangs viel verspottetes Schlagwort, welsches Bismarck im Jahre 1866 im Deutschen beslügelte, indem in der Thronrede vom 5. August dieses Jahres für die in der Konfliktszeit ohne Staatshaushaltsgeset geführte Verwaltung nachträglich um Indemnität (d. h. Erklärung der Straflosigkeit) nachgesucht wurde. Siehe Vismarck, Polit. Reden 3, 50 und 65. Für die am 3. Sept. mit großer Mehrheit erteilte Indemnität wurde dann auch der königliche Dank ausgesprochen. (Ebda. S. 146.)

Der fremdländische Ausdruck erregte erhebliches Befremben. Das lehren besonders gut die polemischen Ergüsse im Kladd. dieses Jahres, z. B. S. 142: "Über den Sinn des Wortes "Indemnität" ist in letzter Zeit vielsach gestritten worden. Endlich aber haben die konservativen Blätter etwas Licht über diesen schwierigen Gegenstand verbreitet. Der Kreuzzeitung zufolge stammt das Wort aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie "demütige Anerkennung von Wohlthaten". Das Nachsuchen von Indemnität aber sei eine im Grunde überslüssige Courtoisie der Regierung gegen den Landtag."

Dazu S. 151 eine ergänzende satirische Auslassung unter der Spikmarke: Noch einmal Indemnität!, worin von neuem gegen das "ganz fürchterliche Wort", das der Zehnte kaum aussprechen könne, gestichelt wird. Bergl. S. 144 u. 162. Seit 1866 ist das Schlagwort in unserem parlamentarischen Sprachzebrauch seit eingebürgert (siehe z. B. auch Bismarck 4, 35 f. und 289).

Act (or Bill) of Indemnity (abgeleitet von dem frz. indemnité, das wiederum aus dem lat. indemnitas gebildet ist) seit dem 17. Jahrhundert.

Industriess und Abseitungen, wie die Industriellen und der Industrialismus uff., sind Schlagworte, die der Graf Saints Simon aufbrachte, welcher der Hoffnung lebte (Mundt, Gesch. d. Lit. der Gegenw. 1842, 268): "Die Industrialissiung der Welt sollte ein neues Rechtsverhältnis zwischen Arbeit, Fähigseit und Lohn hervordringen." Die Verwirklichung dieses neuen Arbeitsstaates suchte er seit 1817 unter diesen Stichworten vorzubereiten. In diesem Jahre erschien das Wert: L'industrie ou discussions politiques, morales et philosophiques usw. mit dem Motto: "Tout par l'industrie, tout pour elle."

Es folgten Du système industriel (1821 f.) und Catéchisme des industriels (1823), worin nicht nur S. 2 ff. wiederholt "La classe industrielle" genannt wird, fondern auch S. 163 ff. an die Industriellen (industrialistes) nachdrücklich appelliert wird: "Nous les invitons d'arborer un nouveau drapeau et d'inscrire sur leurs banières la devise: industrialisme."

Im Deutschen erscheinen die Ausdrücke seit der Julirevolution zumal. Siehe Gomberts Ausführungen in der Afd. 3, 180. Börne 8, 93 erwähnt am 9. Nov. 1830 im 13. Brief aus Paris noch erläuternd: "Die Industriellen, das heißt auf Deutsch: die miserablen Raufleute und Krämer, die nichts haben als Furcht und Geld." Ühnlich 8, 102 (am 17. Nov.): "Das find Die Gutsbesitzer, Die reichen Bankiers, Die Krämer, Die fich mit einem vornehmen Worte die Industriellen nennen. Diese Menschen, die fünfzehn Jahre lang gegen alle Aristotratie gefämpft — kaum haben sie gesiegt, . . und schon wollen sie für sich felbst eine neue Aristokratie bilden: eine Geld-Aristokratie, einen Glücks-Ritterstand." Industrialismus belegt Combert im eigentlichen wie übertragenen Sinne in den dreißiger Jahren des öfteren, bei B. A. Huber (1834) und Guttow (1839). Vergl. auch Grenzb. 1842, 2. Sem. S. 313, wo im Hinblick auf das Treiben gewiffer Charlatane, die feine gelernten Handwerker seien, geklagt wird: "Der Name eines "Industriellen" ist leider durch diesen Unfug schon gar sehr in der allgemeinen Achtung gesunken, weil er freilich nur allzuoft gleichbedeutend ist mit dem eines

"Industrie-Ritters", eines Gauners und Spizbuben." Ferner Heine 6, 181 (1840) und 392 (1843), wo der Geist der Boursgeoisse, der Industrialismus, der jezt das ganze soziale Leben Frankreichs durchdringt', erwähnt wird.

Der mächtige Aufschwung der Industrie seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat dann naturgemäß noch die moderne Bezeichnung des Großindustriellen beschert.

Initiative begegnet als staatsrechtliches Stichwort im Sinne von Vorschlagsrecht seit den neunziger Jahren des 18. Jahr= hunderts im Deutschen. Beral. Wieland 33, 454 (1799), ber über die Fürstenkammer im Gegensatz zur Kammer der Gemeinen bemerkt: "Tene hat überhaupt (jedoch nicht ausschließlich) die fogenannte Initiative zu allgemeinen Reichsgeseken." Campe. Ergb. (1813) S. 376, verzeichnet Initiative und Iniative und versichert, daß ihm das Wort in dieser doppelten Form besonders in Staatsschriften abwechselnd vorgekommen sei, ohne daß er zu entscheiden vermöge, welche Form die echte und ursprüngliche fei, da er es in keinem der nachgeschlagenen Wörterbücher ge= funden habe. Er erläutert: "Es bedeutet den Anfang zu einer Berathung über irgend einen Gegenstand, die Eröffnung derfelben." Bergl. Gomberts Ausführungen in der 3fd. 3, 181f., der die verschiedenen Begriffsschattierungen des Ausdrucks an Belegen aufzeigt und besonders die später so beliebte, aus bem Französischen einfach übersetzte Modewendung , die Initiative ergreifen' anmerkt. Sie ist übrigens schon Goethe im 10. Kap. des 1. Buchs von Wilhelm Meisters Wanderighren (1821) geläufig: "In folchen Fällen, wo man irgend eine Mißbilligung, einen Tadel, auch nur ein Bedenken aussprechen foll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich suche mir eine Autori= tät, bei welcher ich mich beruhigen kann." Diese Phrase, die zu= mal von Gustow und Gaudy und den Rednern des Revolutionsjahres 1848 bis zum Überdruß kultiviert wurde, verpönt noch Nietsiche 9, 333 (1872) ausdrücklich als eine arge Ge= schmacklosiakeit.

Bergl. auch Hildebrand, Vom d. Sprachunterr., der S. 167 (1879) die andere modische Formel: aus eigenster

Initiative beanstandet, welche sich z. B. bei Mehring S. 92 sindet.

Speziell die "parlamentarische Initiative" erwähnt Heine 6, 314 (am 20. Juni 1842).

Innere Form, ein den modernen Afthetikern und Poetikern schlechthin unentbehrlich gewordener Kunstausdruck, der seit dem letten Biertel des 18. Jahrhunderts in mannigsacher Aus- und Amprägung als Schlagwort begegnet. Bergl. vor allem Minors Darstellung im Euphorion 4, 205 ff., welcher seine Ansicht über den ebenso wichtigen als vieldeutigen Terminus dahin summiert: "Alles, was zwischen dem rohen Stoff und der äußern Formsgebung in der Mitte liegt, wird mit dem Gesamtnamen der innern Forms bezeichnet: also die Auffassung des Stoffs (das Thema), die Motivierung, die Einsleidung in die Gattungen, die Komposition usw.". Bergl. ebenda S. 445 ff. und Meyer S. 26.

Innere Mission, ein von dem Göttinger Theologen Friedrich Lücke 1842 geschöpftes Programmwort, welcher in diesem Jahre einen Bortrag über "Die zwiefache, innere und äußere, Mission der evangelischen Kirche' hielt, der 1843 auch zu Hamburg im Druck erschien. Seit dem Juni 1843 blüht dann die ,innere Mission', dank der lebhaften Propaganda in Wort und Schrift, welche Wichern für diese Tendenzen betrieb, mächtig empor. Das lehrt anschaulich sein Briefwechsel und die Sammlung seiner Flugschriften und Berichte (Siehe Ges. Schriften, Hamburg 1901 f.).

Über die Sache felbst äußert er sich u. a. 3, 53: "Wir verstehen unter der Juneren Mission eine geordnete Arbeit der gläubigen Gemeinde in freien Bereinen, und zwar diesenige Arbeit, mit welcher der Wiederausbau des Reiches Gottes an den von den Amtern des christlichen Staates und der christlichen Kirche unerreichbaren inneren und äußeren Lebensgebieten innerhalb der Christenheit diesseits und jenseits der Meere bezweckt wird. Die innere Mission schließt ebenso wesentlich in sich das Bestenntnis des Glaubens durch die That der rettenden Liebe, als sie den allgemeinen priesterlichen Charafter der in ihr

durch keine politischen Grenzen des Kirchspiels und des Landes geschiedenen und zu scheidenden Gemeinde in eigentümlicher Weise beurkundet." Sie strebt also das Antichristentum mitten im Bereich des christlichen Volks durch ausopfernde Liebestätigkeit zu bekämpfen.

Für das Schlagwort: Innere Kolonisation verweist Gombert, Festg. auf V. A. Huber, der dasür seit den 40 er Jahren des 19. Jahrhunderts lebhaft Propaganda machte. Geradezu als sein altes Lieblingsziel proklamiert er sie in der Henderungstehen Evangelischen Kirchenzeitung 1845, 944: "Es sei uns gestattet, auch hier unser ceterum ceterumque censeo vernehmen zu lassen: "Wirtschafts-Association und innere Koloenisation"."

Inneres Düppel findet sich nach Büchmann S. 650f. zuerst im Politischen Tagesbericht der Nordd. Allgem. Zeitung vom 30. Sept. 1864 in der Form "Düppel im Jnnern" und ist ansscheinend nach dem Muster von "Innere Mission" und verwandten Ausdrücken gebildet. Gombert vermutet, Festz., daß Lassalle 2, 332 (Rede vom 22. Mai 1864) vorgearbeitet habe durch die Wendung, "daß ich nur der erste, nicht aber der einzige gewesen din, der die Fahne voran getragen hat gegen die Düppeler Schanzen der preußischen Fortschrittspartei". Auch der Kladd. bemächtigt sich sosort des Ausdrucks. So heißt es 1864, 191 (am 16. Oft.) im Gegensah zum "auswendigen Düppel": "Also nu soll es jesen den "inwendigen Düppel" lossehen?" Im Jahrgang 1865 wird das Schlagwort mindestens ein halbdutzends mal vorgesührt. Vergl. S. 2: Inneres Düppels Höhen und besonders S. 13:

"Der Grabow läutete die Sturmesglocken; Das thät' zum Streit den Gulenburger locken, So daß, eh' ausgestreckt des Friedens Hand war, Der Kampf ums "innre Düppel" schon entbrannt war."

Selbst folche parodistische Wortbildungen wie die vom "inneren Trichinen-Düppel" (Kladd. 1866, 56) tauchen auf. Ahnlich Dühring S. 158 (1881): "Die Juden sind . . . ein inneres Carthago, dessen Macht die modernen Bölker brechen müffen, um nicht selbst von ihm eine Zerstörung ihrer sittlichen und materiellen Grundlagen zu erleiben."

Internationale. Die Abfürzung für ben am 28. Sept. 1864 in St. Martins Ball zu London gegründeten internationalen Arbeiter= bund (The working mens international association) wurde anscheinend noch in den sechziger Jahren zum Schlagwort von ber roten Internationale spezialifiert, bas in den staats= erhaltenden Barteien längere Zeit die Borstellung von einer gefährlichen Weltverschwörung wachrief und jedenfalls mit dem Makel der Vaterlandslosigkeit behaftet war. Nach diesem Muster wurde im Jahre 1873 für die entsprechenden jesuitischen Beftrebungen das parallele Schlagwort von der schwarzen Internationale gebildet. Bergl. Grenzboten 1873, 2. Sem. 2, 119: "Wenn du ferner den preußischen Militarismus als Schrectbild anführst, so gestehe ich dir, daß ich ihn selbst dafür halte, wenn auch nicht den armen bethörten und verblendeten Völfern, fo boch der rothen wie der schwarzen Internationale gegenüber. Und, Gott lob! daß ers ift." Ebenda wird S. 159 gegen die Kreuzzeitung gezielt, ,die bekanntlich das reizende Bundniß der "Quitows" mit der rothen und schwarzen Internationale repräsentirt'.

Die goldene Internationale ist nach Büchmann S. 662 der Titel einer 1876 veröffentlichten Broschüre Karl Wilmanns und bezeichnet speziell die jüdische Hochsinanz. Diese Neubildung verspottet Gutstow, Die neuen Serapionsbrüder 3, 251 (1877). Siehe auch den Ausfall bei W. Marr, Der Sieg des Judentums (1879) S. 44s.: "Die goldene Internationale fennt eben so wenig ein Vaterland, wie die schwarze und rothe."

Damit ist das Farbenspiel noch nicht zu Ende. Als nächste Variante habe ich aus Lagarde S. 399 (1881): Die graue Internationale nachgewiesen. Er versteht darunter den Liberalismus und bemerkt darüber: "Bon der schwarzen, der rothen, der goldenen Internationale redet alle Welt: die graue Internationale läuft noch immer unter dem Namen Liberalismus um. Mir scheint es an der Zeit, sie in ihre Rechte einzussehen."

Die jüngste Bariante stellt die grüne Internationale dar, ein Schlagwort, das der Führer der deutschen Agrarier, Herr v. Plötz, auf dem internationalen landwirtschaftlichen Kongreß zu Budapest im Sept. 1896 prägte für den großen Interessen verband zur Hebung der Landwirtschaft. Doch ist es beachtense wert, daß der Schöpser dieses Schlagwortes ausdrücklich den nationalen Charafter dieser grünen Internationale betonte. Darsüber belehrt ein eingehender Artisel unter diesem Stichwort in Der Zeit 10, 19 st. (1897). Bergl. außerdem Büchmann S. 663 und Gombert, Isd. 7, 60 und 145. Geringere Resonanz haben die sonst noch auftauchenden Spielarten bez. Parallelen: "Jüdische Internationale" (alliance Israélite) bei Lagarde S. 329 (1881) oder "agrarische Internationale" bei H. v. Gerlach in der Nastion 22, 468 (1905) usw.

Interessempolitik kennt Gutkow, Zur Philos. der Geschichte (1836) S. 236 bereits als fertiges Schlagwort. Der Ausdruck ist also bestimmt älter und nach Gomberts Vermutung vielleicht nach einem entsprechenden französischen gebildet. Das Gegenstück dazu ist das Stichwort von der "Gefühlspolitik". Doch kann auch die Interessenvollitik in unvorsichtiger und unzulässiger Weise gesteigert werden, wenn eine Großmacht noch außerhalb ihrer Interessensphäre auf die Politik anderer Länder zu drücken und einzuwirken sucht. Ein solches Versahren nennt Vismarck, Polit. Reden 12, 447 (1888) "Machtpolitik und nicht Interessenspolitik" mehr und lehnt es unzweideutig ab.

Interview, ein von amerikanischen Journalisten verbreitetes, von Murray 5, 425 seit 1869 belegtes Schlagwort, das Anfang der siedziger Jahre auch nach Deutschland dringt und in kurzem überhaupt fast internationale Geltung erlangt. Zugrunde liegt engl. interview — Zusammenkunst, Unterredung, ein Wort, das dann speziell diesenigen Besuche bezeichnet, welche Zeitungsreporter angesehenen Persönlichkeiten abstatten, um sie zum Zweck öffentslicher Berichterstattung über bestimmte Gegenstände und Absichten zu befragen. Das gilt namentlich von Politisern und Gelehrten.

Entsprechende Bedeutung haben auch die Ableitungen Intersviewer (engl. interviewer) und interviewen.

So verwahrt sich Gutstow, Rückl. (1875) S. 266: "Aber nicht als "Interviewer" bin ich gereist, wie man neuerdings darstellte, nicht wie ein zudringlicher Correspondent des New York Herald." Ferner heißt es in der Deutschen Revue, 13. Jahrg. Bd. 4, S. 337 (1888): "Bänke sind zur "Interview" aufgestellt worden." Ober die Grenzboten 1891, 1. Sem. 1, 47 halten dem Verfasser einer Studie über den Oberammergauer Christussdarsteller entgegen: "Ist es ihm nicht eingefallen, daß unter anderem auch das "Interviewen" und die Besprechung der dörflichen Darsteller als geseierter Bühnenhelden Unheil anrichten kann?"

Als Titelunterschrift verwendet das Schlagwort z. B. Herm. Bahr, Der Antisemitismus. Gin internationales Interview (Berlin 1894). Bergl. auch Holz, Sozialarist. S. 63 f.

Invalid der Arbeit erwähnt Gombert, ZfdW. 3, 309 als ein Schlagwort aus dem Jahre 1848 und nimmt französischen Ursprung an. Nach der Angabe der Grenzboten 1848, 1. Sem. 2, 35 ist darunter ein der Armenunterstützung Teilhaftiger zu verstehen, der bei den Wahlen in Preußen ebensowenig ausgeschlossen werden dürfe als der Staatspensionär. Derartige Berbindungen sind schon längst zu belegen. Liscow schreibt S. 831 (1739): "Gine gute Satyre ist das frästigste Henzlungs-Mittel der Invaliden des Parnasses." Heine 6, 349 nennt die älteren Pianisten arme, abgelebte "Invaliden des Ruhmes".

Jakobiner, jene berüchtigte Bezeichnung der terroristischen französischen Revolutionspartei, wurde noch während der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts zum allgemeinen Schlagwort für alle möglichen radikalen Eiserer. Schon 1794 werden im Neuen Teutschen Merkur (Sept.) S. 48 "französische und deutsche Jacobiner, sogenannte und wirkliche enrages, in Prosa und in Bersen' erwähnt und Wieland bezeichnet 33, 408 (1798) die Dominikaner geradezu als "die religiösen Jacobiner', während er in einem Briefe an Campe vom 26. Januar 1801 bedauert, daß dieser seinen Eiser für Sprachreinigung "bis zu einer Art von Sprach-Jakobinismus' treibe.

Im gleichen Jahre gab Hans von Held seinem sogenannsten schwarzen Buch den bezeichnenden Titel: "Die wahren Jascobiner im Preußischen Staate oder actenmäßige Darstellung der bösen Känke und betrügerischen Dienstsührung zweyer preußischer Staatsminister." Ganz unzweideutig tadelt aber Klinger im 755. Aphorismus seiner "Betrachtungen und Gesdansen" (1802—3) den Mißbrauch dieses verhaßten Scheltwortes: "Der rechtschaffenste Mann, eisrig, start und, wenn es Noth thut, auch fühn in Dienst und Pslicht . . kann in einem solchen Lande von Leuten, die ich nicht zu nennen brauche, da sie sich durch ihr lautes Geschrei selbst ankündigen, als schlechter Bürger heut zu Tage gar durch das Parades und Schreckenss wort Jakobiner verleumdet werden."

Mit ähnlicher Entrüftung lehnt noch 1813 nach Gomberts Zitat in der ZfdW. 3, 310 E. M. Arndt, Über Bolfshaß S. 81 bas Schmähwort ab: "Es werden kommen, die da schreien: "Barbarei, Kannibalismus, Jakobinismus!" wie es denn im teutschen Vaterlande immer noch zu viele versteckte und offensbare Franzosenfreunde giebt, welche diejenigen für Ruhestörer und Jakobiner erklären, die vor dem fremden Verderben warnen. So nennt auch Napoleon alles, was vor seinen Künsten und Hinterlisten warnt, Aufrührer, Straßenräuber, Brandstifter, Demokraten, Jakobiner. Dahin ist es gekommen, daß in Teutschland diejenigen Jakobiner genannt werden, welche die Umkehzung, Unterjochung und Schändung des geliebten Vaterlandes abwenden mögten."

Gine besondere Spezies bilden schließlich die weißen Jakobiner, wie man nach Gomberts Angabe, IsdW. 7, 4 f. im Jahre 1815 in Frankreich die dem Ministerium gegenüberstehende Partei des Grafen von Artois, des späteren Königs Karl X., nannte. Bergl. Allgem. Zeitung vom 12. Okt. 1815, S. 1145: "Diese Partei will die unumschränkte Monarchie; ihr Vereinigungszeichen ist die weiß- und grüne Kokarde, und man nennt sie spottweise die weißen Jakobiner."

Selten nur begegnet das Schlagwort Jakobiner im lobenden Sinne. Gombert weist es so bei Georg Forster (1792) nach, der den Apostel Paulus als den ,echten und wahrhaften Jakobiner des Christentums' bezeichnet.

Resuitenriecherei. Nach Gomberts Nachweis in der Afd. 7, 5 ff. ein von Rimmermann 1788 geprägtes Schlagwort, das die Sucht, überall Umtriebe der Jesuiten zu wittern, brandmarken foll und wohl, wie vermutet wird, an das Scheltwort Kaffeeriecher oder auch Kaffeeschnüffler angelehnt ift. So nannte man während der letten Jahrzehnte der Regierung Friedrichs des Großen die verhaften Spürbeamten, welche besonders in Berlin zu kontrollieren hatten, daß die Bürger ohne den staatlich verlanaten Brennschein keinen Kaffee brannten. Zimmermann fette den Ausdruck in feinen Unterredungen mit Friedrich dem Großen' (1788) S. 87 f. sofort mit größtem Nachdruck in Kurs: "Jesuitenriecheren oder Argwohn einer unter der Herrschaft und Leitung unbekannter Obern allenthalben, unsichtbar wie die Best, im Finstern schleichenden Allmacht; der Argwohn eines izt mehr als jemals großen Kizels zur Verbreitung des Catholicismus: der Arawohn einer, porzüglich izt, unwiderstehlichen Begierde zum Anlocken protestantischer Fürsten unter die reizende Schürze der Römischen Kirche — dieß alles ift die Erfindung eines Herrn Leuchsenring." Ferner S. 88: "Durch diese von scharfen und modischen Nasen nun allgemein geübte Refuitenriecheren entstand die vermessene und schändliche Lüge, der Brinz Friedrich Ludwig Carl von Preußen, zweiter Sohn des Königs, sen ben der Coadjutorwahl in Mainz in Vorschlag gebracht! Aus dieser Jesuitenriecheren entstand die Mähre, der König in Schweden sen catholisch! Aus dieser Jesuitenriecheren entstand die schändliche Lüge, man wolle den Erbprinzen von Weimar in der catholischen Religion erziehen! Aus dieser Jesuitenriecheren entstand der stockdumme ... Schnickschnack, die Fürstinn von Deffau . . . habe in Zürich unter Lavaters Leitung die catholische Religion angenommen."

Das Schlagwort fand eine ungewöhnlich große Resonanz. Besonders berüchtigt war Berlin als Sitz dieses Treibens, wo Nicolai im Verein mit den Herausgebern der Berliner Monatsschrift Gedike und Biester sich als Jesuitenriecher bekannt machte. Darauf zielt u. a. Kotzebues Pamphlet "Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn" (1790) S. 88:

"Eure groffen Untersuchungen, eure gewaltigen Aufklärungen, bie ihr ausposaunt mit mächtigen Lungen, eure Jesuiten-Niecheren, das ist das große Winden, worauf ihr euch viel zu gute thut."

Eine Flut von Nachahmungen zeigt die nachhaltige Wirfung des Ausdrucks. Schon in der Julinummer 1788 bemerkt die Berliner Monatsschrift S. 34: "Ich fürchte aber, Herr von Zimmermann sieht den Deismus, auch wo er nicht ist, welches man mit einem ihm abgeborgten Ausdrucke Deistenriecheren nennen könnte." Dann schreibt Käftner (Ges. poet. und pros. Werke, Berlin 1841) 3, 177 im Jahre 1793: "Thätigkeit, wenn ich ein Wort nach eines berühmten Gelehrten Jesuitensriecheren bilden darf, durch Ausruhrriecheren zu zeigen." Gombert belegt ferner "Jakobinerriecherei" aus dem Teutschen Merkur (1799) 2, 168.

Andererseits berichtet Lavater 2, 167 (1793) über die mannigfaltigen Angriffe, denen der duldsame katholische Theologe Jos. Mich. Sailer ausgesett war: "Das Absurdeste ist, daß sich die Jesuitenriecher mit diesen schändlichen Geistern verbinden, ihn, den kindlichsten aller Menschen, dem Jesuitismus und Antisjesuitismus verdächtig zu machen . . . D Erbärmlichseit eines Zeitalters, wo jesuitische und jesuitenriechsame Geister zu einem so lieblosen, so schändlichen Zwecke sich vereinigen!", Demagogen-Riecher' erwähnt Freih. v. Ausfenberg 20, 66 (1813). Vergl. auch IsdW. 5, 114 und Sanders 2, 753 c, sowie Ergb. S. 423.

Eine besondere Reihe Barianten regt Voß an, indem er die Berliner Konsistorialräte Hermes und Hilmers, welche zur Prüfung der Rechtgläubigkeit der Pastoren wie der hallischen Prosessoren gesandt wurden, als Glaubensschnüffler bezeichnete. So schrieb er am 10. Juni 1794 an seine Ernestine mit Genugtuung: "Die Studenten in Halle haben es gar treffs

lich gemacht. Den ersten Abend haben sie die Glaubensschniffler mit einem einfachen Pereat begrüßt." Gombert erinnert weiter an Jahns Vorbericht zu seiner Turnfunst, wo es heißt: "Arge Wortschnüffler und Schleichwarenriecher witterten hier gleich verbotenen Schmuggel und verdammten das echtbeutsche und turnierfähige Turnen geradezu als französisches Erzeugnis, ohne sich an seinen Sprachstempel und Urschein zu kehren." Weiter bemerkt Jahn 2, 811 (1837) gegen Leo: "Dergleichen Dünkriche, Gesichtleser, Seelenschnüffler und Gemütsriecher."

Aus allen diesen Ausdrücken klingt deutlich der Unwille über mehr oder minder verwerkliches Spionier- und Denunziantenwesen heraus.

Fingo, ein seit dem Jahr 1878 verbreiteter Spitzname, den die Grenzb. 1901, 3. Viertelj. S. 527 f. auf ein während des englisch-russischen Konslitts außerordentlich populäres Lied des Musikhallensängers MacDermott zurücksühren und ersläutern: "Ein Jingo ist ein Anhänger der konservativen oder Torypartei in England, der eine energische auswärtige Politikanstrebt. Das Aggressive hat der ursprünglichen Bedeutung des Wortes gesehlt, doch jetzt ist der Jingo auch aggressiver Hurrapatriot."

Der Ausdruck Jingoism soll zuerst in einer Ansprache von Sir George Otto Trevelyan an seine schottischen Wähler (am Weihnachtstage 1877) öffentlich gebraucht worden sein, die dann am 11. Januar 1878 in der Times wiedergegeben ist.

Das Schlagwort Jingo ift als Bezeichnung eines friegsluftigen Chauvinisten nicht nur seit 1898 auf Nordamerika angewandt worden, sondern auch bald auf deutsche Verhältnisse übertragen worden. Es spielte z. B. bei der Flottenagitation und zumal bei der Chinaexpedition eine gewisse Rolle. Über die Hertunft dieses Vulgärausdrucks belehrt vortresssich Murran 5, 584 f. Vergl. auch Vüchmann S. 592.

Johannistrieb, diese botanische Bezeichnung erneuter Begetationstätigkeit im Sommer wurde wohl durch Paul Lindaus vieraktiges Schauspiel Johannistrieb weiteren Kreisen geläusig und entwickelte sich rasch zum ironisch-scherzhaften Stichwort für späte Liebesregungen. In dem 1878 erschienenen Stück selbst wird das Wort ohne jede spöttische Schattierung angewendet. Der Johannistrieb der Liebe wird dem jungen Märztried als etwas ungemein Poetisches und Trostreiches gegensübergestellt. S. 99 wird die Übertragung mit den Worten des gründet: "Johannistried nennt man den zweiten Austried der Bäume und Pslanzen, der oft um die Zeit des Johannistags auftritt, besonders wenn die Bäume im Frühjahre durch Frost oder andere seindliche Einwirkungen ihren ersten Blätterschmuck eingebüßt haben, und sich dann nach warmer Witterung wieder Regen einstellt . . . Dann erwacht der Baum, dessen Zeben erloschen schien, gleichsam zu einem zweiten Frühling, schmückt sich mit einer neuen Laubkrone, und die treibende Gewalt, die dieses etwas späte, aber darum nicht minder heitere und schöne Wiedergrünen verursacht, nennt man den Johannistrieb."

Natürlich ist das Wort, aber auch die bildliche Verwendung schon älter, wie Sanders, Ergb. S. 577 lehrt. Vergl. u. a. bei Rückert, Ges. Ged. 6, 302 (1838) ein Mailied, welches betitelt ist "Die Johannistriebe". Davon lautet die erste Strophe:

> "Ihr späten Triebe, die ihr jett Die frühverdorbnen schön ersett, Euch, ihr Johannistriebe, Bergleich ich meine Liebe."

Doch scheint eben erst Lindau dem Ausdruck seine Schlagkraft verschafft zu haben. Bierbaum, Pankr. (1896) S. 243 und 245 wettert: "Da ist dieses versluchte Wort: Johannistrieb."

Indenemanzipation, eine politische Losung, die sich in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts vorbereitet und seit Ansang der dreißiger Jahre immer vernehmlicher erklingt. Den Anstoß gaben die Berhandlungen im englischen Parlament. Bergl. Heine 3, 275 (1829): "Was ist aber diese große Aufsgabe unserer Zeit? Es ist die Emanzipation. Nicht bloß die der Frländer, Griechen, Frankfurter Juden, westindischen Schwarzen und dergleichen gedrückten Bolkes, sondern es ist die Emanzipation der ganzen Welt, absonderlich Europas, das müns dig geworden ist und sich jeht losreißt von dem eisernen Gängels

bande der Bevorrechteten, der Aristofratie." Dazu bemerkt er ebenda S. 485 (1831) aber einschränkend: "Der Frankfurter Spießbürger ärgert sich über Borrechte des Adels, aber er ärgert sich noch mehr, wenn man ihm zumuthet, seine Juden zu emanzipieren."

Ebenso gedenkt Börne 10, 42 in den "Briefen aus Paris' am 4. Dez. 1831 der "Emancipation der Juden". Seitdem ist das Schlagwort andauernd zu belegen. Siehe Judenemancipation im Stuttg. Morgenbl. 1834, Lit."Bl. S. 97 und die von Gombert Istw. 3, 310 f. angeführten Zeugnisse. Ausdrücklich versichert auch Mundt, Moderne Lebenswirren (1834) S. 36: "Es trägt sich unsere Zeit mit einem seltsamen Phantom, das sie die Aushebung der Staatsreligionen nennt und mit einer ordentlichen Hochherzigkeit auf den Bannern des Liberalismus obenauf flattern läßt. Dies ist die vielbewegte Frage über die Emancipation der Juden."

Der Rückschlag blieb nicht aus. Ich nenne nur die bezeichenende Außerung Hebbels, Tageb. (Ausg. Werners) 2, 250 aus dem Jahre 1843: "Die Emancipation der Juden unter den Bedingungen, welche die Juden vorschreiben, würde im weitern geschichtlichen Verlauf zu einer Krisis führen, welche — die Emancipation der Christen nothwendig machte." In der Tat vertritt dann Richard Wagner bereits wieder die Emanzipiestung von den Juden.

Der Emanzipationsruf ist vielsach variiert und auch verspottet worden. Bon solchen Parallelen sei z. B. notiert bei Heine 3, 420 (1831) die "Emanzipation der Könige" von den Adligen oder bei Brunner, Prinzenschule (1848) 1, 105 "Emanzipation der Hunde" und 2, 143 Emanzipation der Schule von der Kirche usw.

Judenstaat ist nach Meyer S. 26 ein wohl auf den Göttinger Orientalisten Michaelis zurückzuführendes Schlagwort, der im Jahre 1783 in seiner Beurteilung von Chr. W. Dohms Vorschlägen "Über die bürgerliche Verbesserung der Juden" schrieb: "Stände gar den Juden frei, Ücker oder adelige Güter an sich zu kaufen, und reiche Juden, die in anderen Ländern nicht ders

gleichen Rechte hätten, wünschten ihr Gelb anzulegen, so würden fie unsere Deutschen auskaufen, und dann hätten wir den wehrslosesten und verächtlichsten Judenstaat."

Meyer erinnert ferner unter Hinweis auf Treitschse baran, daß später der kurmärkische Adel, voran der tapfere Marwitz, dieses Schlagwort speziell gegen den großen Neuordner Preußens, den Minister vom Stein, gekehrt haben, der als 'dreister Aussländer' den Fridericianischen Staat 'in einen modernen Judenstaat' verwandeln wolle.

Jugendstil, ein seit der Leipziger Kunstgewerbeausstellung von 1897 verdreitetes, von der Münchener illustrierten Wochenschrift "Fugend" abgeleitetes Schlagwort für die dem modernen Zeitgeist huldigende Stilrichtung. Für die weitere Verwendung ist lehrreich eine Stelle in Hardens Zufunst 38, 517 (1902), wo mit Beziehung auf das Hamburger Vismarckdenkmal bemerkt wird: "Diese stilsstisch-symbolische Richtung der Stulptur mußte eines Tages kommen. Malerei, Kunstgewerde und Architektur bewegen sich längst im "Jugendstil"; nun schwenkt die dekorative Plastik auch ein." Andererseits eisert Wustmann S. 351 (1903) lebhaft gegen die modernen Wörtersabrikanten: "Eine Art von "Jugendstil" möchten sie auch in die Sprache einsführen."

Junges Deutschland, ein Schlagwort, das speziell im literarischen Sinne nach Houben S. 37 von Heinrich Laube außgeprägt wurde. Von ihm lernte es dann Gupkow, der es zuerst in einem Briese an Cotta vom 2. Nov. 1833 und bald nochmals in einem anderen an Menzel vom 21. März 1834, hier überdies mit deutlicher Anspielung auf die politische Giovine Italia, gebrauchte.

Aber erft Wienbarg gab bem bereits umlaufenden Schlagwort wirkliche Flügel durch seine Schrift: "Afthetische Feldzüge. Dem jungen Deutschland gewidmet" (1834), worin er mit enthusiaftischem Refrain der aufstrebenden Dichtergeneration zuruft: "Dir, junges Deutschland, widme ich diese Reden!" Eine Zueignung, die nach Büchmanns Angabe S. 298 auf seinen Verleger Campe zurückging. Das Schlagwort lag überdies zu Anfang der dreißiger Jahre seit Mazzinis Geheimbund vom Jungen Italien und den dadurch hervorgerusenen politischen Zweigvereinen vom Jungen Bolen und Jungen Bolen und Jungen Deutschland nahe genug.

Bergl. Laubes Novelle: Das junge Europa (1833). Ferner vor allem den durch Menzels heftige Ausfälle herbeisgeführten offiziellen Bundestagsbeschluß vom 10. Dez. 1835, daß "sich in Deutschland in neuerer Zeit und zuletzt unter der Benennung "Das junge Deutschland" oder "Die junge Literatur" eine literarische Schule gebildet hat, deren Bemühungen unverholen dahin gehen, in belletristischen für alle Classen von Lesern zugänglichen Schriften die christliche Religion auf die frechste Weise anzugreisen, die bestehenden socialen Berhältnisse heradzuwürdigen und alle Zucht und Sittlichseit zu zerstören."

Seit dieser berüchtigten Verordnung steht das literarische Schlagwort längere Zeit im Mittelpunkt einer erregten Debatte. Ich nenne als Belege nur Heine 7, 531 (am 28. Jan. 1836), eine neue literarische Schule, benamset das junge Deutschsland. Grillparzer widmet ihm 3, 82 und 110 (1836) mehrere spitzige Epigramme, während Jahn 2, 813 (1837) in gereiztem Grimm gegen die Verbuhltheit unter der von Wiensbarg aus welschen Beiseiteslecken gestichelten Fahne: "Junges Deutschland" lospoltert.

Bon späteren Nachbildungen sei erwähnt: Jung Ffrael bei Mex. Graf v. Württemberg S. 276 (1843):

> "Jung Ffrael hat Recht zu triumphiren: Sein Wahlspruch ist Gewinn, nur nichts verlieren, Und seine Kunst, geschickt zu kokettiren Mit falschem Schmuck sogar im Bücherschmieren."

Siehe auch politische Parteinamen, wie "Jung-England", "Jungtürken", "Jungtschechen" usw., sowie den wissenschaftlichen Spitznamen Junggrammatiker für die methodischen Neuerer auf dem Gediete der indogermanischen Sprachsorschung, der im Juni 1878 austam (Meyer S. 1).

Jungfernrede (aus engl. maiden-speech) begegnet in studentissicher Ausdrucksweise sichon 1836 als geläufige Bezeichnung.

Kurz 12, 22 schreibt: "Ich glaube beinahe, Cäruleus, du fürchtest dich vor deiner Jungsernrede." Seit den vierziger Jahren erscheint der Ausdruck als stehende Wendung für die erste Rede eines Parlamentsmitglieds. Vergl. außer Sanders 2, 684c dessonders Gombert Isd. 7, 147. Das DWb. bringt Jungsfernredner mit einem Beleg aus dem Jahre 1875. Im weiteren Sinne spricht man von Jungsernrede besonders dei jedem ersten rednerischen Auftreten in öffentlicher Versammlung, dei Wahlen, Stadtverordnetenstylungen usw. Siehe die Humoresse von SchmidtsCabanis, Die Jungsernrede, eine tragische Reichsztagswahlgeschichte (1883).

Junkertum, mindestens seit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts als scheltendes Schlagwort gebräuchlich, das aber nicht wie früher öfters das einsache Wort Junker gegen das vornehme Genußleben, sondern vielmehr gegen das arrogante und herausfordernde Auftreten gewisser Abeligen zielt. Seit den vierziger Jahren etwa wird der Ausdruck ein Schelt- und Kampseswort von spezisisch politischer Färbung, um damit vornehmlich preußische adelige Gutsherren östlich der Elbe zu tressen.

Bergl. Gombert IfdM. 7, 7f., der schon 1819 im Intelligenzblatt zum Stuttg. Morgenblatt S. 123 einen Aufsatz mit der Überschrift: Junkertum nachweist. Im gleichen Jahre schreibt Görres 4, 240 die kräftigen Worte über den Adel: "Die Thorheit des leeren Hochmuths auf bloß conventionelle Vorzüge, die Aufgeblasenheit hohler Gitelkeit, das ganze, dünkelhafte, anmaßliche Junkerthum ist die Fabel und der Spott der Zeit geworden."

Menzel, Deutsche Literatur 4, 86 (1836) bemerkt über Julius v. Boß, daß er die preußischen Zustände vor und unsmittelbar nach der Schlacht von Jena besser aufgesaßt habe als irgend ein anderer, und fährt darauf fort: "Mehrere seiner Romane schildern das Junkerthum, die Liederlichkeit 2c. im das maligen preußischen Seere."

Die in den Revolutionsjahren dann sehr beliebte Zusammensfassung von Junkern und Pfassen sindet sich schon bei Jahn 2, 970 (1840), der an einen Freund in Lyon schreibt: "Eure

jünaste Staatsveränderung hat einen Geldadel gestiftet, das schauderhafteste Junkertum von allen denkbaren, und ein Pfaffentum der Presse des Tages." Beachtlich ist ferner die Notiz von Barnhagen, Tageb. 4, 82 (1847): "Die Berhandlung über die Bescholtenheit zeigt klar, wie sehr das Junkerthum vorherrscht." Während so das Fehdewort seit Mitte der vierziger Sahre (vergl. 3. B. auch Grenzb. 1845, 2. Sem. 4, 47f.) mit wachsender Seftiakeit im politischen Leben ertonte, war Bis= marck Manns genug, am 8. April 1851 in der zweiten Kammer des preußischen Landtags tapfer ein Baroli zu bieten (Polit. Reden 1, 405): "Wenn von Seiten der Herren Abgeordneten für Aachen, für Sagen oder bes Herrn Beter Minus die Rede vom Gunkerthum ift, so glaube ich, daffelbe Recht zu haben, diesen Ausdruck auf mich und meine politischen Freunde zu beziehen, welches beispielsweise ein pflichtgetreuer Officier hat, fich gemeint und geehrt zu finden, wenn Demokraten von Soldlingen u. dal. reden. Die Whias und die Tories waren auch Ausdrücke, die ursprünglich etwas Geringschätiges bezeichneten, und seien Sie versichert, wir werden unsererseits den Namen des Junkerthums auch noch zu Ehren und Ansehen bringen".

Schon 1849 hatte er übrigens die Phrase vom Junkersparlament (Polit. Reden 1, 70) überlegen zurückgewiesen. Den abschätigen Beigeschmack hat aber auch Bismarck dem Worte Junker und entsprechenden Zusammensehungen nicht zu nehmen vermocht. Bielmehr galt er selbst noch geraume Zeit geradezu als Prototyp dieses viel bekämpsten Standes. Interessant ist dafür die bezeichnende Charafteristik, die Bamberger 3, 350 im "Monsieur de Bismarck" (1867) entwirst: "Le véritable junker est avant tout le rejeton d'une famille militaire, melange de cavalier à la Stuart, de souslieutenant prussien, de baron féodal germanique et de Don Quichotte espagnol."

Seit den siedziger Jahren hat die sozialdemokratische Presse als neue Spielart das gehässige Stichwort vom Schlotzunker geprägt. Vergl. Sanders, Ergb. S. 290, Mehring (1879) S. 178 und Soz. Monatshefte 2, 1 (1898), wo "Spiritus» barone und Schlotzunker' zusammengestellt werden.

Justemilien ober das Prinzip der richtigen Mitte, nach Büchsmann S. 339 seit dem 17. Jahrhundert und zwar zuerst bei Pascal nachweisdar, wurde im Jahre 1831 vom König Ludswig Philipp als politische Maxime ausgegeben und von seinem Minister Casimir Périer dem danach benannten neuen Regierungssystem zugrunde gelegt. Dann lieben vor allem die Schriftsteller des Jungen Deutschlands das viel verspottete Schlagwort. Ich nenne Börne und besonders Heine, der 5, 44 ff. alle möglichen Zusammensetzungen damit bildet.

Diesen Belegen aus dem Jahre 1832 reiht sich eine ziemliche Anzahl weiterer an in Mundts Lebenswirren (1834), der auch wiederholt darauf anspielt, z. B. S. 189 f.: "Es scheint mir merkwürdig zu sein, daß der große Stifter des Juste-Milieu-Systems, Casimir Périer, ein Kaufmann, ein Banquier gewesen. Denn in gewisser Hinsicht ist es allerdings ein Kaufmannsprinzip, es hat etwas Kaufmännisches, immer sorgsam links und rechts zu blicken, damit nicht etwa aus einer zu dreisten Bewegung ein Banquerott entstehe."

Justizmord prägte Ludw. von Schlöger 1782 gum Schlagwort für die an einem Schuldlofen vollzogene Hinrichtung, fei fie nun aus Juftizirrtum oder auch vorsätzlich geschehen. Bald wird es für alle von unschuldig Verurteilten erlittenen schwe= reren Strafen gebraucht. So heißt es 3. B. in Lucians Neuesten Reisen (1791) S. 313: "Sie sehen, daß ich die Laternenbekehrungen, die Greuelmorde eines Foulons und anderer, den Juftizmord eines Favras, die Befreiung eines Vatermörders in Verfailles und andere deraleichen Zügellosigkeiten eines galanten und höflichen Volks nicht einmal in Rechnung brachte, wiewohl fie Kannibalen Ehre machten." Der Ausdruck hatte fich also rasch eingebürgert. Bergl. von späteren Zeugnissen nur Urndt 2, 17 (1821): "In Deutschland vollends . . . war von jeher alles verabscheut, mas wie die in den weiten Grenzen jenes Reichs verbotene Kabinettsjustiz aussah, wie schon der Ausdruck Justizmord beweift."

Danach Justizmörder. Siehe Volksbl. 1848, 348: "Geschworne . . können, von augenblicklichen Erregungen hin-

geriffen, ohne es zu iffen and zu wollen, Zuftizmörder werden."

п

п

г

-

.

-

1

13

-

-

0

Radavergehorsam, vo Sanders, Ergb. S. 278 seit Ausgang der siedziger Jahre des 1 Jahrhunderts belegt. Ter Ausdruck beruht nach Buchmann 3516 auf einer Stelle der Constitutiones Societatis Jesu, wo 1 Janaz von Lovola den jesuitischen Ordensbrudern vor 1866t, sich von den Oberen leiten zu lassen, als ob sie ein Leicaum waren, der sich überallhin tragen und auf jede beliedige erse behandeln läßt (perinde ac si cadaver essent, quod quote versus ferri et quacumque ratione tractari se sinit).

Tas verächtliche Kra von gehört zu den Trümpfen der Sozialdemokraten und wir mit Korliebe gegen die militärische Subordination gewandt. Veral. auch Harden, Apostata 1, 181 (1891): "Thre eine thechiebe Tosis Kadavergehorsam und bestigemeinten Zesutismus wert es auch heute noch, in modernen politischen Parteien, els abzugehen."

Ralaner neunt man fe ben funfziger Jahren bes 19. Jahr hunderts gern einen ichleden, billigen Wis. Ter Ausdruck ift wohl abzuleiten vom vren ben Etadtchen Calau, von wo aus der frühere Redalteur de Madderadatich Gruft Johm, wenn er bei feinem Freund Mair Ball gu Befuch weilte, ofters feine Wige an fein Blatt abga at haben foll, fo daß dafür die Ortsangabe als fnavve ta abnung auffam. Gombert, Feitg. belegt den Ausdruck aus vem Sahre 1858 (Kreuggeitung vom 30. Oft.) noch mit den bungeichen der Reuheit, wo es mit Unspielung auf ein Ludwich erer Sundewettrennen heißt: , Der "Ralauer", daß die Leury verger Rennen auf den Sund gefommen finds. Bergl. Sa v. 1862, 171: "Wenn Die und ben Beweis der Waltheit auglichen, tonner landräthlichen Kalauer winden." (61 "Endlich find auch die & angekommen. Wie man von Seiten ber Em Meidinger ana unter ber Spikn

die Zeitungen vorher verbreitete Nachrit, daß das Minimalsgehalt der Lehrer im Kalauer Kreif auf 60 Thlr. erhöht werden sollte, war also jedenfalls nur - ein Kalauer."

Spätere Belege bei Sanders, Ergb.S. 291, übrigens auch für das Berbum kalauern.

Kalter Wasserstrahl, ein politisches Schlagwort aus Bis marcks Munde, stammt aus dem Jah 1874 und siel in einer Unterredung mit dem ungarischen Schiftsteller und Politiser M. Josai. Darauf kam Bismarck Polit. Reden 6, 219 (am 4. Dezember 1874) zurück, als ih der Abgeordnete Jörg u. a. wegen des auf die französische Bischöfe ausgeübten Druckes interpellierte: "Wenn er mir ils kriegerisch vorwirst, ich hätte irgend einmal von einem Schl kalten Wassers zur Beruhigung aufgeregter Gemüter gewehen, so kann ich mich nur darauf berufen, daß kaltes Wasser in eminent friedfertiges, abkühlendes Element ist." Daher konstaeren die Preuß. Jahrb. 35, 91 (1875): "In Frankreich hat er "kalte Wasserstrahl" die Gemüther ernüchtert; seitdem habe die Bischöfe dort keine Brandbriese mehr gegen die deutsche Arhenpolitik geschleudert."

Kalt stellen scheint seit dem Erscheim von Sesetiels "Buch vom Grafen Bismarck" (1868) zumänszum prägnanten Kunstausdruck sür vorübergehende oder daumde Lahmlegung politisscher Persönlichkeiten geworden zu sein dann auch für die von Beamten im weiteren Sinne. Tenn i diesem Werke wurde ein Brief Bismarcks an seine Swester mitgeteilt vom 10. Dez. 1858: "Sehr schw märe es, venn Ihr uns hier besiuchen wolltet, ehe ich an der New "kalt gestellt" werde". Wenn schließlich auch dieses Schlaan weh vielsache Verswendung so abgebraucht wurd und dieses Schlaan weh vielsache Verswendung so abgebraucht wurd und dieses Schlaan wehren der zunichte 257), so hat es nicht re

nicht

438

"kaltgestellt" und auf seine diplomatischen Spielereien verwiesen hatten." Scherr, Gestalten und Gesch. (1885) S. 22 nennt Varnhagen einen "Kahentrittler von kaltgestellten Diplomaten" und bilbet auch das Substantiv "Kaltstellung".

Kamarilla, übernommen aus dem span. camarilla — kleine Kammer, Geheimer (Kabinetts)-Rat des spanischen Königs, Hofschranzentum, wird als heftige politische Verwünschung unkontrollierbarer, meist volksfeindlicher Umtriebe gewisser höfischer Cliquen vom zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ab auch im Deutschen verwandt und gehört bald zu den unentbehrslichsten Trümpfen der Liberalen und Demokraten.

Schon Görres 5, 41 (1822) bemerkt: "Auf der Bahn solcher Selbstabschwächung aber drängt stets unvorsichtige Resgenten eine gewisse Menschenclasse, die an den Hösen neuerer Zeit nur allzu zahlreich sich vermehrt, und allerwärts die eigentsliche Camarilla mit und ohne Livree ausmacht." Speziell die "Ukermärksche Kamarilla" bespöttelt Heine 5, 16 und 123 (1832), der aber auch 5, 13 allgemein versichert: "Ich will nicht die konstitutionellen deutschen Fürsten anklagen; ich kenne ihre Nöten, ich weiß, sie schmachten in den Ketten ihrer kleinen Kamarillen."

Eins der ersten deutschen Länder, wo dieses Schlagwort eine besondere Bedeutung gewann, scheint nach Treitschses Zeugnis, Deutsche Gesch. 5, 676 Baden gewesen zu sein: "Hier zuerst in Deutschland tauchte das Schreckwort "Camarilla" auf, das nachher in den Zeiten der Revolution eine so große Rolle spielen sollte. Die Schwarzwälder Bauern dachten sich darunter ein bösartiges Frauenzimmer. Was diese verrusene Camarilla eigentlich trieb, das ließ sich aus der Masse der umlaufenden Klatschereien allerdings nicht erkennen; gewiß war nur, daß die Großherzogin Sophie und der commandirende General Markgraf Wilhelm einander bekämpsten, desgleichen, daß auch ultramontane Känke sich zuweilen an diesen protestantischen Hof heranwagten."

In den vierziger Jahren häufen sich die Belege zusehends. Ich erwähne Barnhagens wiederholte Polemit, z. B. Tageb. 1, 273 (1841) über die Zustände am Berliner Gose: "Man fürchtet,

daß die Alte-Weiber-Herrschaft hier sehr um sich greifen und viel Übel anstisten könnte; Aristokratie, Pietismus und Kama-rilla! Das wäre eine schöne Mischung!" Auch die Grenzboten 1845, 2. Sem. 4, 593 sprechen von der "Bosheit einer Cama-rilla".

Dann aber wurde das Schlagwort in den Revolutionsjahren 1848—49 geradezu zu Tode geheht. Siehe Meyer S. 57 und Varnhagen, Tageb. 4, 375 (am 9. April 1848): "Der König darf die Leute seines frühern Umgangs, seine Kamavilla, jeht nicht mehr sehen; er hat es seinen Ministern versprechen müssen"; dazu S. 386 und 401. Laube, Das erste deutsche Parlament 2, 111 (1849) notiert: "Eine verräterische Camarilla, eine brutale Soldateska!" Bergl. auch Auerbach, Tageb. (1849) S. 65 s. und die in den Grenzboten 1849, 2. Sem. 3, 99 aus Jakob Radikes Lehrbuch der Demagogie zitierten Krastausdrücke: "Im Sold der Camavilla", "Camavillapolitik" usw.

Man sieht also, daß sich das Schlagwort nicht ausschließlich im Wortschatz der Radikalen sindet. Gombert hat deswegen 3 sow. 2, 62 mit Recht auch daran erinnert, daß selbst Bissmarck daßselbe nicht verschmäht, in dessen, Gedanken und Ersinnerungen' es 1, 47 nnd 127, sowie 2, 204 zu lesen ist.

Kamaschendienst erscheint seit Ansang des 19. Jahrhunderts häusig als Scheltwort eines eintönigen und pedantischen Militärdienstes, bei dem der Drill regiert und das Interesse erlahmt. Gombert, Festg. erinnert zunächst an Friedrich v. Cölln, Verstraute Briese 1, 112 (1807): "Krieg mußte entstehen, um so viele alte Krüppel und Friedensgenerale zu entstehen, die nur in den Kamaschendienst eingeweiht waren und mit einem martialischen Gesicht in der Garnison die Parole auszugeben verstanden." Bergl. Zeitung s. d. eleg. Welt 1806, 573. Der gleichbedeutende Stiefelettendienst wird aus Friedrich v. Cölln, Vertr. Br. 6, 72 (1809) nachgewiesen: "Ein Teil der Offiziere, der an dem Stiefelettendienst gar seinen Geschmack fand, tat gar nichts für seine militärische Bildung."

Dann führt Görres besonders das Wort gern im Munde. So widmet er 2, 147 (1814) einen besonderen Aufsatz eben dem Kamaschendienst, den er als geleckt steise Kleinmeisterei charafterisiert, die aber von recht gefährlichen Folgen begleitet sei. Ahnlich 4, 202 (1819), wo er davon spricht, daß derselbe Mechanismus, in dem die Verfassung erstarrt, auch in nichtigem Kamaschendienst und eitlen Paradekünsten Geist und Muth verstrüppelte'. Dazu 3, 328 (1815): "Das Despotisiren sammt der Grobheit, wo ein solcher Wicht Einiges zu besehlen hat, gravirt aufs höchste die sogenannten Kamaschendiener."

Weitere Belege, auch über Kamaschenstandpunkt, Kamaschenknopf, Kamaschenkum usw. usw. bei Gombert in der IsdW. 3, 311 f. und bei Sanders, Fremdw. 1, 424. Außerdem sei genannt Heine 5, 16 (1832): "Ich traute nicht diesem Preußen, diesem langen frömmelnden Kamaschenheld mit dem weiten Magen und dem großen Maule und mit dem Korporalstock". Ferner schreibt Laube, Das neue Jahrh. 1, 48 (1833), über den polnischen Bizekönig Konstantin: "Im soldatischen Kamaschenspiele hatte er sie meisterhaft geschult, im ernsten Soldatenspiele gab er nicht eine schülerhafte Probe — dies für manche unserer Kamaschenritter!" Ebenso wirst Grillparzer 3, 169 (1848) dem Fürsten Windischgrät eitlen "Kamaschen-Dünkel" vor.

Kampf ums Dasein, eine Wendung, die durch den Titel von Darwins epochemachendem Hauptwerk: "On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life" (1859) zur berühmten Schlagwortsormel geprägt wurde. Vergl. Büchmann S. 385, der auch die Vorgeschichte des Ausdrucks lehrreich stizziert. Darwin überschrieb damit das dritte Kapitel dieses Werkes und bemerkt erläuternd (deutsche Übersetzung von Viktor Carus, Stuttg. 1870, 76): "Ich will vorausschicken, daß ich diesen Ausdruck in einem weiten und metaphorischen Sinne gebrauche, unter dem sowohl die Abhängigkeit der Wesen von einander, als auch, was wichtiger ist, nicht allein das Leben des Individuums, sondern auch die Sicherung seiner Nachsommenschaft einbegriffen wird."

Das Schlagwort ift auf alle möglichen Gebiete angewandt worden und hat so eine ungeheure Berbreitung gefunden. Von den zahllosen Zeugnissen greife ich heraus eine Außerung von Gustav Kühne S. 290: "Ohne Kampf um's Dasein ist selbst der moralische Mensch nicht möglich." Marr (1879) S. 40 redet im politischen Sinne davon: "Es war von Ansang an kein religiöser, es war ein Kampf um's Dasein, der mit der Fremdherrschaft des Judenthums geführt wurde."

Von den oppositionellen Stimmen ist namentlich Nietzsches Polemik hervorzuheben, der sich z. B. 5, 285 (1887) und 8, 127 f. (1888) entschieden dagegen ausspricht: "Was den berühmten Kampf um's Leben betrifft, so scheint er mir einstweilen mehr behauptet als bewiesen. Er kommt vor, aber als Ausnahme; der Gesammt-Aspekt des Lebens ist nicht die Nothlage, die Hungerlage, vielmehr der Reichthum, die Üppigkeit, selbst die absurde Verschwendung — wo gekämpst wird, kämpst man um Macht."

Kapazität, ein Ausdruck, der zwar schon im 18. Jahrhundert verschiedentlich im Deutschen sich sindet, aber erst vom Grasen Saint-Simon und seinen Jüngern mit wirklicher Schlagkrast erfüllt wurde. Börne, der 10, 118 (am 30. Dezember 1831) als die dritte Hauptlehre der Simonisten den bezeichnenden Programmssatz zitiert: "A chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres", nennt diese Forderung eine heillose Jrrslehre und kritissert zugleich den Begriff der Kapazität.

Vergl. Heine 5, 194 (1832): "In gewisser Hinsicht war Napoleon ein Saint-Simonistischer Kaiser; wie er selbst vermöge seiner geistigen Superiorität zur Obergewalt besugt war, so bestörderte er nur die Herrschaft der Kapazitäten und erzielte die physische und moralische Wohlfahrt der zahlreichern und ärmern Klassen." Siehe auch 6, 140 und 362, sowie Grün (1845) S. 90: "Fedem nach seiner Fähigkeit, jeder Fähigkeit nach ihren Werken, so heißt das praktische Dogma des St. Simonismus. Es entspringt unmittelbar aus dem letzten Worte St. Simons, allen Menschen die freieste Entwickelung ihrer Anlagen zu sichern, wenn dieses Wort seine Anwendung in einer Welt sinden soll, die auf den Begriff des Lohnes, des Verdienstes und der Strafe, des Kauss und des Verkaufs ges

gründet ist." Zugleich charafterisiert er dies Prinzip als einen recht bedenklichen Leitsath, der zwar im Interesse des derzeitigen materiellen Proletariats ersonnen sei, aber in letzter Konsequenz dafür ein geistiges Proletariat herbeisühren müsse.

Die Umwandlung des Abstraktums zum Konkretum begegnet überdies bereits in den dreißiger Jahren (Heine 5, 160), und dies letztere wird nun besonders im Jahre 1848 ein selbsts gefälliges, aber auch viel verspottetes politisches Stichwort. Vergl. nur Grenzboten 1848, 1. Sem. 2, 290.

Kastengeist und verwandte Scheltworte scheinen unter gleichzeitiger Übertragung auf den Adels- und Offiziersstand seit dem Letzen Viertel des 18. Jahrhunderts in Aufnahme gekommen zu sein, als Wieland durch verschiedene Romane das Publikum für die Zustände der vorderasiatischen und indischen Welt interessiert hatte. Vergl. Gombert Isd. 7, 149, der zugleich demerkt: "Die Kaste wurde ein Schlagwort im Munde der dürgerlichen Aufklärung, wie die religiöse sich in dem Gebrauche des Wortes Vonze zur Bezeichnung der Geistlichen gesiel."

So schreibt Seume 9, 59 (1797) über die Kaiserin Katharina II. von Rußland: "Wenn die Justiz deswegen zuweilen
nicht besser ging und ihre wächserne Nase noch immer nach allen Angeln gedreht wurde, so war die Monarchin zu bedauern, daß
ihre wohlgemeinten Absichten durch Bosheit, Kabale und Kastengeist oft so sehr vereitelt wurden." Ahnlich weiter unten: "Freilich wäre dem Adelssinn und Kastengeist dadurch nicht sehr
gerathen gewesen: aber ist es nicht eben dieser Adelssinn und
Kastengeist, der die meisten Staaten.. so lange niederdrückte und
zerrüttete, dis endlich die Maschine eines natürlichen oder gewaltsamen Todes durch innerliche oder äußerliche Ursachen starb?"

Mit besonderem Nachdruck bürdete man seit den Unglücksjahren 1806—7 dem verderblichen Kastengeist die Schuld an dem Zusammenbruch der preußischen Armee auf. Gombert belegt Zsd. 7, 148 f. und Festg. dieses Schlagwort von da ab andauernd in Zeitungen und bei Schriftstellern, wie Buchholz (1808), Friedrich v. Cölln (1809), Wedekind (1811) und Luden (1814), der auch "Kastenehre" synonym dafür verwendet.

Gin ganges Neft folcher Bilbungen hebt, wie Mener S. 36 notiert, Fr. D. v. Diericke aus in feiner Streitschrift Gin Wort über den Breußischen Abel' (1817) S. 34: "Eben deshalb find die Worte Castenzunft, Castenstolz, Castendruck, Castenaeist und Castensinn Lieblingsausdrücke einiger unserer gallsüchtigen Reitschriftsteller geworden." Raftenwesen und Raftentum findet fich 3. B. in Seumes leidenschaftlicher Bolemit gegen folche privilegierte ständische Abschließung 7, 193 (1806-7): "Der jetige Zustand Deutschlands ist das Produkt der Privilegien, des Rastenwesens und des Stocksustems unserer Fürsten und Edelleute" oder 207: "Es fehlt uns ein politischer Luther, der das Unthier Privilegium und Kaftenthum erlegt." Raftengeset, usw. redet Menzel, Geift der Geschichte (1835) S. 121, mährend der gehäffige Klang des Stammwortes Kafte für Bermegh, Gedichte und frit. Auff. S. 97 (1839) recht gelegen kommt, um das Cliquenwesen der Segelschen Schule mit dem Sohnwort "Rastenweisheit" zu treffen. Beral, auch Sanders Fremdw. 1, 633.

Kasernenhofblüten sowie Kathederblüten, zwei besondere Spielarten der allgemeineren Bezeichnung Stilblüte, sind als typische Stichworte für gewisse Kategorien unsreiwilligen Militärund Gelehrtenhumors anscheinend erst im letzen Viertel des 19. Jahrhunderts aufgesommen und gehören jeht zum sesten Bestand unserer Wizdlätter oder auch Tageszeitungen. Siehe Gombert Isd. 3!, 313 und Vrennert (1898) S. 28, welcher ,die so sehr beliebten Kasernenhofblüten ("Den ganzen Tag im Sarg liegen und nichts thun!")' unter den Modewitzen eigens hervorhebt. Genda auch S. 8: "Unsere lieben Leutnants haben in ihren Mußestunden auch schon manche schöne Wortblüte gezüchtet. Über das Wort "schneidig" ließen sich Bände schreiben: es ist über den Erdball verbreitet."

**Rategorischer Imperativ** nennt Kant in seiner "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" (1785) mit berühmt gewordener Wendung die unbedingte Forderung des Sittengesetzes. Vergl. Vüchmann S. 159. Die Schlagkraft der Formel war eine große von Anfang an. Lavater berichtet z. B. 2, 170 (1793): "Manches ward noch gesprochen von der Kantischen Philosophie und dem schwierigsten Hauptpunkte derselben, der Bestimmung und Erweisung des Gesetzes, auf dessen Autorität, dessen kates gorischem Imperativ (entscheidender Gebotsmacht) Alles der ruhe." Dann redet Klinger, Betrachtungen und Gedanken (1801—2) im 55. Aphorismus von "Kants ehernem, rhodischen Koloß von Imperativ", wie später Heine 6, 117 (1844) vom "Marmor des kategorischen Imperativs".

Außerbem vergl. nur Guttow, Zur Philosophie der Geschichte (1836) S. 231: "Kant nimmt also die Publicität als das öffentliche Gewissen, als den kategorischen Imperativ der Geschichte." Und Bismarck betont, Polit. Reden 9, 110 (1881) den "kategorischen Imperativ des Pflichtgefühls". Dagegen spottet Nietziche 7, 14 (1886): "Die ebenso steise als sittsame Tartüfferie des alten Kant, mit der er uns auf die dialektischen Schleichwege lockt, welche zu seinem "kategorischen Imperativ" sühren, richtiger verführen — dies Schauspiel macht uns Berzwöhnte lächeln."

Rathedersozialisten, ein Spottname, womit S. B. Dppenheim in einem Artifel der Nationalzeitung vom 17. Dez. 1871 diejenigen deutschen Professoren der Nationalökonomie zu treffen gedachte. welche im Gegensatz zur freihändlerischen Richtung eine staatliche Sozialgesetzgebung lebhaft befürworteten. Das Schlagwort gab das Signal zu einer rührigen Prespolemik. Oppenheim felbst gab im Jahre 1872 eine besondere Schrift: Der Ratheber= fozialismus heraus. Bergl. Büchmann S. 659. Ferner z. B. eine Außerung in den Grenzboten 1872, 2. Sem. 2, 285, wo nach einem Hinmeis auf den Haß des Berliners gegen die Manchester= männer und Sozialdemokraten konstatiert wird: "Er sett seine Hoffnung auf die "Kathedersocialisten", weil er erwartet, diese Gelehrten, welche mit der Regierung ja fo intim seien, würden ein Mittel finden, welches die Regierung "energisch" in Bollaug seken werde, um "bem gangen Schwindel ein Ende zu machen"."

Sonst sei nur noch Treitschke genannt, der gegen "Kathedersocialismus" (Preuß. Jahrb. 35, 410) und "Kathedersocialisten" (3. B. in einem Briefe an Guftav Freytag vom 29. Nov. 1877) manchen Ausfall getan hat.

Wie beliebt derartige Zusammensetzungen mit Ratheder schon vorher waren, um gewissen Stichwörtern den Sinn des Doftrinären und der theoretischen Selbstgefälligkeit und Über= hebung zu geben, zeigt Gombert Ifo. 3, 312 an leicht zu mehrenden Beispielen. Hervorgehoben wird dabei mit Recht als Vorstufe unseres Ausdrucks die von Guktow 12, 463 (1846) geprägte Bildung: Rathedermänner. Die Stelle nimmt Bezug auf ein von Broudhon erwartetes neues sozialpolitisches Werk und lautet: "Unfre Kathedermänner mögen ihre alten vergilbten staatsökonomischen Papierhefte zerreißen und sich neue Brinzipien schaffen." Noch beachtenswerter ist eine Bemerkung in den Grenzboten 1845, 2. Sem. 3, 39 bereits, wo der Dünkel der Bücherweisheit ausdrücklich der praktischen Erfahrung gegenübergestellt wird: "Mit einem Machtspruch der Catheder-Staats-Dtonomen find, der Simmel weiß, wie viele Hoffnungen betrogen." Es handelt sich dabei um die ministerielle Verwerfung bes von vielen Seiten dringend begehrten Schutsinstems.

Exinnert werden darf auch an die bekannte Verhöhnung der zünftigen Kathederphilosophen und Kathederphilosophie durch Schopenhauers leidenschaftlichen Auffatz "Über die Unisversitäts-Philosophie" (1851). Allerdings sollen die Angegriffenen mit dieser Schelte als unechte, durch staatliche Besoldung gebundene und beeinflußte Philosophen vor allem gekennzeichnet werden.

Kaţenmusit ist als spezifisch studentischer Ausdruck für ein zur Verhöhnung dargebrachtes, ohrenbetäubendes Ständchen bereits dem 18. Jahrhundert geläusig. Vergl. Ist 3, 98 und Lauthard, Franz Wolfstein 1, 215 (1799), sowie DWb. Seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts aber entwickelt sich der Ausdruck überhaupt zum Schlagwort für alle möglichen demonstrativen politischen Tumulte. Varnhagen bemerkt in seinen Tagebüchern 1, 92 unter dem 13. Mai 1838 über den König von Hannover: "Man spricht allgemein mit erbitterter Berachtung von ihm und an öffentlichen Orten hat

man ohne Scheu harte Verwünschungen gegen ihn ausgestoßen: "Die Fenster sollte man ihm einwersen, ein Pereat mit Kahen» musik bringen!"

Geradezu an der Tagesordnung aber waren berartige lärmende Aufzüge und Kundgebungen im Revolutionsjahr 1848. Alle Zeitungen berichten da von neuen Beispielen. Ich nenne nur Bolfsblatt 1848, 882 und 1219, ferner Morgenblatt 1848, 592: "Die Idee der Kahenmusik haben die Berliner unstreitig von den Wienern entlehnt; die nächste Veranlassung dazu war die Grausamkeit einiger Kausleute, die ihren Commis die ersbetene frühere Schließung der Läden nicht bewilligten. Hochherzige Straßenjungen fühlten sich aufgefordert, diese Hartherzigskeit zu straßen; und da dieses Strasmittel einmal im Gange war, so dirigirte man es unter Zuziehung von Arbeitern auch gegen politisch mißliedige Personen". Vergl. auch Grenzboten 1848, 1. Sem. 2, 77: "Die Wiener . wollen keine andere Musik als — Kahenmusiken. Sie glauben gar nicht, was wir jeht an Kahenmusiken consumiren."

Keinen Mann und keinen Groschen, eine Schlagwortwendung, die als Oppositionsausdruck der Bismarck seindlichen Abgeordeneten im Jahre 1866 aufgekommen ist. Bergl. Kladd. 1866, 124 (am 8. Juli) und 228, wo es unter der Spitmarke "AntisDotations-Antrag" heißt: "Mein Mandat hieß: Diesem Misnisterium keinen Mann und keinen Groschen! Daher mein jetziger Antrag: Keinem Mann von diesem Ministerium einen Groschen!" Dazu die Bariante, welche die Grenzb. 1866, 1. Sem. 2, 478 als Parole der württembergischen radikalen Bolkspartei ansühren: "diesem Ministerium "keinen Mann und keinen Gulden" zur Verfügung zu stellen".

Aufs neue griff dann Windthorst das Schlagwort auf, indem er ihm in der Kommissionssstung über die Septennatsvorlage am 16. Dez. 1886 insofern die Spize umbog, als er
erklärte, der Regierung Jeden Mann und jeden Groschen
bewilligen zu wollen. Vergl. dazu Bismarck, Polit. Reden 12,
225 (am 11. Jan. 1887): "Was die Herren in der Kommission
sagen, die Versicherungen, die sie geben über die Geneigtheit,

jeden Pfennig und jeden Mann zu bewilligen, können mir nachher gar Nichts mehr helfen." Dann Windthorsts erneute Erklärung in der Reichstagssitzung vom 12. Jan. 1887: "Wir bewilligen .., was von uns verlangt wird, und ziehen keinen Mann und keinen Groschen ab." Darauf wieder Bismarcks Entgegnung 12, 227 und 249: "Ich wiederhole Ihnen, daß wir das, was der Abg. Windthorst "jeden Mann und jeden Thaler" nennt, auch dann auf drei Jahre nicht annehmen würden, wenn das eine wirkliche Wahrheit wäre, daß wir jeden Mann und jeden Thaler erhalten."

Schließlich rief Bismarck am 13. Jan. 1887 nochmals ber Opposition zu (Polit. Reden 12, 256): "Glauben Sie benn, daß man mit solchen vollmündigen Phrasen wie: "Jeden Groschen und jeden Mann" Rußland auf seiner Bahn aufshalten . . könne?"

Nehry S. 306 erinnert weiter an entsprechende Außerungen Liebknechts (am 28. Nov. 1888) und Eugen Richters (am 27. Febr. 1892).

Rindergarten nannte der Badagoge Friedrich Frobel die am 28. Juni 1840 zu Blankenburg und Keilhau begründete Vorschule für kleine Kinder, die bald für eine große Reihe ähnlicher Erziehungsanstalten vorbildlich wurde und den Namen zu einem bekannten Programmruf machte, der auch in die englische Sprache einging: kindergarten und kindergartener. Aus der vom 1. Mai 1840 datierten Werbeschrift des Stifters sei die für die Wahl des Namens und den Zweck bezeichnende Stelle her= ausgehoben: "Wir laden daher hierdurch alle deutschen Frauen und Jungfrauen zur gemeinsamen Begründung und Ausführung einer allgemeinen Anstalt zur allseitigen Pflege bes Rinder= lebens bis zum schulfähigen Alter mit deutschem Gemüthe ein; wir fordern mit deutschem Geiste sie auf zur gemeinschaftlichen Begründung und Ausführung eines deutschen Kindergartens. Wie in einem Garten unter Gottes Schutz und unter der Sorgfalt erfahrener, einsichtiger Gärtner im Einflange mit der Natur die Gewächse gepflegt werden, so sollen hier die edelsten Gewächse, Menschen, Kinder als Keime und Glieder der Menschheit, in Abereinstimmung mit sich, mit Gott und Natur erzogen und zu einer solchen Erziehung soll der Weg allgemein gezeigt und ansgebahnt werden" (Ges. pädag. Schr. 2, 460).

Kirchhofsruhe erscheint namentlich im Revolutionsjahr 1848 mit Beziehung auf die Worte des Marquis Posa in Schillers Don Carlos' (1785) als höhnischer Protestruf der Demokraten. Vergl. außer Büchmann S. 226 z. B. Gupkow, Deutschland am Borabend (1848) S. 121 und Hartmann 2, 64 (1849). Ferner die Grenzboten 1849, 2. Sem. 3, 99, wo das Schlagwort mit anderen demokratischen Kraftausdrücken aus Jakob Radikes Lehrbuch der Demagogie angeführt wird.

Kirchturmpatriotismus begegnet seit ca. 1860 als schlagende Bezeichnung einer engherzigen, nur von den nächstliegenden Interessen bestimmten Politik. Bergl. Morit Hartmann in den Demokr. Studien (1860) S. 243, dann auch eine Stelle im Deutschen Museum, 15. Bb. 2, 309 (1865).

Mit besonderem Nachdruck griff aber Bismarck, Polit. Reben 12, 629 dies Stichwort auf, indem er am 18. Mai 1889 denjenigen Reichstagsabgeordneten, welche die großen Interessen des Reichs hinter die persönlichen und örtlichen zurückstellten, eindringlich ins Gewissen redete: "Das, meine Herren, ist kein konservatives Gebahren, und wer sich auf diese Seite der Kirchturmspolitik, des Localpatriotismus, des Provinzialpatriotismus stellt, der, glaube ich, erfüllt die Aufgaben, die ein Mandat eines Reichstagsabgeordneten an ihn stellt, doch nur partiell, mit viel Schatten und wenig Licht."

Kladderadatsch, ursprünglich ein lautmalerischer Ausruf zur Bezeichnung eines klirrenden oder krachenden Geräusches, dann auch bildlich für einen Eindruck der Entkäuschung und des Unswillens. Bergl. Sanders 1, 913 b. Als Substantivum wurde der Ausdruck besonders in Berlin beliebt und durch den Titel des 1848 begründeten politischsfativischen "Kladderadatsch" allgemein bekannt. Speziell die Wendung vom großen Kladderadatsch, die Sanders, Ergb. S. 303 aus dem Jahre 1843 bereits belegt, wurde dann von August Bebel zum viel genannten und versspotteten sozialdemokratischen Krastwort gestempelt, um damit

den baldigen Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft anzufündigen. Bergl. darüber das Referat über Auers Ausführungen auf dem Hannoverschen Parteitag in den Sog. Monatsheften 3, 604 (1899): "Erinnern Sie fich an Bebels Reden in Polkspersammlungen und im Parlament, ist da das Bort Rladderadatsch. Zusammenbruch, nicht vorgekommen? Gewiß. Hat er benn nicht etwa in Privatunterhaltungen uns gegenüber und auch mir ungläubigem Thomas gegenüber den Termin, wann die Geschichte passirt, aufs Sahr genau fest= gestellt? Er leugnet es nicht, und kann es nicht leugnen, und hier im Saal und außerhalb find flassische Zeugen die Menge. Die Scenen sind so und so oft dagewesen: ich habe es nicht geglaubt, daß 1889 Alles zu Ende ist und als 1889 prolongirt wurde bis in die Mitte der neunziger Jahre, habe ich es auch nicht geglaubt: und als dann Engels und Bebel den Schlußtermin auf 1898 festsekten, auch da blieb ich der Zweifler und faate: Abwarten!" Ferner noch die nachdrückliche Zusammen= fassung gegenüber Kautsky ebenda: "Ich halte damit den Wechsel= bala: Kladderadatich für erledigt, aber gelebt hat er." Dazu kommen 3. B. weitere Zeugnisse im gleichen Bande S. 153 und 386 usw.

Klassenkampf ist ein 1848 von Karl Marx ausgegebenes Feldgeschrei für die sozialistischen Bestrebungen der Arbeiter, das eine ganze Reihe verwandter Schlagworte hervorrieß. Er selbst bringt die Parole gleich zu Beginn des Kommunistischen Manisests (1848) S. 9: "Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkampsen." Neben diesem Schlagwort erscheint in diesem Parteiprogramm auch schon das von den "Klassengegensähen" S. 10ff. und das vom "Klassensinteresse" S. 13. Auf Marx wird auch der Ruf vom Klassensinteresse" S. 13. Auf Marx wird auch der Ruf vom Klassenstaat zurückgeführt. Bergl. Soz. Monatsh. 2, 217: "In dem Munde jedes sozialdemokratischen Durchschnittsagitators lebt der bekannte Sat von Karl Marx: Der Staat ist ein Klassensitaat."

Zeugnisse über die Nachwirkung des obigen Stichworts bringen Sanders 1, 860c und die Demokr. Stud. (1860) S. 177.

Vor allem aber in reichster Fülle Lassalle, der das Los der arbeitenden Klasse in wirksamster Weise agitatorisch ausmutt. Siehe 1, 109: "Im Arbeiterstande lebt bereits ein tiefer Klasseninstinkt, welcher ihn fest und selbständig macht gegen alles, was eine elende Presse sagen möge." Ferner 2, 139ff. "Klasseninteresse", 314 "Klassenbewußtsein des Arbeiters", 359 "Klassenhaß" usw.

Bergl. auch Sombart (1901) S. 97f.: "Das Schreckwort für alle Philister männlichen und weiblichen Geschlechts ist: Klassenkamps. Da muß ich nun gestehen, daß für mich dieser Begriff ganz und gar nichts Schreckliches hat. . Zunächst verscheuche man die Wahnvorstellung, als ob "Klassenkampf" gleichbedeutend wäre mit Bürgerkrieg, mit Petroleum, Dynamit, Stilet und Barrisaden. Die Formen des Klassenkampses sind mannigsache."

Kleindentschland taucht als Spottausdruck für die nach Ausschluß der Großmacht Öfterreich erstrebte Einigung der deutschen Staaten unter Preußens Führung zunächst am 12. Januar 1849 und dann sehr häusig in den Verhandlungsberichten der Frankfurter Nationalversammlung auf und findet sofort seinen Weg in die Zeitungen und Literatur. Vermutlich hat der Abgeordnete Simon von Trier zuerst das Wort in diesem politischen Sinne gebraucht (Wigard 6, 4589).

Am 22. Januar 1849 (Mollat S. 427f.) versichert bereits Gustav Kümelin: "Man hat viel von Kleindeutschland und Großdeutschland gesprochen und gesucht, das kleine Deutschland recht klein zu machen. . Mir ist dies Kleindeutschland, von dem Sie so verächtlich reden, immer noch lieber als gar keines!"

Bergl. Gomberts Belege in der ZfdW. 3, 313, der namentlich darauf hinweist, daß sich Treitschke bei der Darstellung der Jahre 1831 und 1832 auf die Schrift des Hessen Wilhelm Schulz über Deutschlands Einheit durch Nationalrepräsentation bezieht und daraus mitteilt: "Tsterreich ließ er kaum noch für einen deutschen Staat gelten, Preußen aber, "dies Deutschland im Kleinen", habe sich augenblicklich durch seine polnische Politik so verhaßt gemacht, daß man vor der Hand nur einen konstitutionellen Bund im Bunde bilden könnes.

Ist hier der Begriff des Schlagwortes schon vorbereitet, so ist der Ausdruck selbst sowohl als auch die Gegenbildung Groß= beutschland noch älter. Wahrscheinlich war Jean Baul ber Schöpfer. Allerdings haben bei ihm die Worte einen anderen Sinn und bezeichnen einen ähnlichen Gegenfatz wie Rleinftaat und Großstaat. Die unmittelbare Borlage für berartige Bilbungen gibt Rean Paul felbst an 29, 5 (1822): "Die große Reise des Fürstapothekers sollte von der Marggrafschaft Hohengeiß dieser äußersten Spike des Lang-Runds Kleindeutschland, burch bie beiden Brennpunkte beffelben bis jur zweiten Spige geben. Leider ift nur bis zu gegenwärtiger Minute und Zeile Kleinbeutschland im Gegensatze zu Großbeutschland so unglaublich wenig bekannt und beschrieben, daß ein Deutscher gewiß taufend= mal mehr von Großpolen und Kleinrußland weiß." Bergl. auch S. 6f.

Bezeichnend ift, daß Bismarck im Jahre 1876 (Polit. Reden 6, 392 ff. und 410) ebenso ein Großpreußentum auf Kosten der kleineren Bundesstaaten mit Entschiedenheit bekämpfte.

Aleine Lente. Gomberts Belege 3fd. 7, 8f. zeigen, daß der Ausdruck zwar schon dem 18. Jahrhundert bekannt war, aber zum wirklichen Schlagwort wurde er doch wohl erft, als ihn die gemeinnützige Baugesellschaft, die im Jahre 1847 in Berlin zur moralischen und materiellen Hebung der unbemittelten Klaffen, insbesondere eben der sogenannten fleinen Leute, ausammen= trat, offiziell adoptierte (Grenzb. 1848, 1. Sem. 1, 143). Mundt, Gesch. d. Gef. S. 371 war unter dieser in den Statuten der Gesellschaft ausdrücklich so benannten Volksklasse zunächst der eigentümliche Mittelschlag zwischen Bourgeoisie und Prole= tariat zu verstehen, dem, wenn auch in den beschränktesten Formen, doch noch eine gewiffe Saltung feiner Lebensverhältniffe zustand; also vor allem der kleine Handwerker. Bald aber seien fich in diesem vielschillernden Begriff die Trümmer aller Stände und Klaffen begegnet. Bergl. auch meine Belege in der Ifd. 5, 116, 3. B. Storms Novellenbandchen Bei fleinen Leuten'.

Später liebt Nietzsche den Ausdruck in abfälligen Verbindungen. Siehe z. B. 5, 285: "Um den ganzen englischen Darwinismus herum haucht Etwas wie englische Übervölkerungs-Stickluft, wie Kleiner-Leute-Geruch von Noth und Enge." Ober 7, 50 (1886): "Allerwelts-Vücher find immer übelriechende Bücher: der Kleine-Leute-Geruch klebt daran" uff.

Rleinstaaterei begegnet schon bei Sahn 1, 412 (1814) als herber Vorwurf fleinlicher und felbstfüchtiger Bolitif: "Kleinstaaterei fann sich nie zum Volksgefühl erheben." Überhaupt ist das aanze den Kleinstaaten gewidmete Kavitel ein fortlaufender Protest gegen das bedenkliche, ja oft gefährliche Treiben berfelben, 3. B. S. 411: "Sie find die ewig offene Strafe, worauf die Unterjocher einziehen, ein Thor, was jeder Gewalthaber einnimmt", und G. 414: "Richt jeder Maulmurfshügel, Graben und Schlaabaum zeichnet eine Grenze. Das gemeinsame Baterland reicht über die Bannmeile des Kleinstaats hinaus." Bergl. Combert in der 3fd. 3, 314. Ferner Mundt, Die Einheit Deutschlands (1832) S. 47, wo er gegen eine Schrift von Wilhelm Schulz fich wendet: "Der Verf. spricht verächtlich von der "Kleinstaaterei Deutschlands", die alle Bildung, auch die geistige, hindere, was wir hoffentlich in dieser Abhandlung bereits widerlegt haben." Combert verweift auch auf Pfizer, Bater= land (1845) S. 18 , Engherzigfeit, geifttödtende Rleinstädterei und Kleinstaatereis. Überhaupt nimmt die Schelte seit den dreißiger Jahren offenbar an Heftigkeit zu, bis fie dann nach geänderter politischer Konstellation, zumal seit den sechziger Sahren, ebenso rasch zurückgeht, aber nicht verschwindet.

Kleister und Schere. Mit "Aleister und Schere' zu arbeiten, gilt als Zeichen grober literarischer Unselbständigkeit. Jest wird die Formel gern zur spöttischen Charakteristik eilsertiger Journalistenarbeit verwendet. Sie wurde zuerst durch Lessing im 17. Literaturbrief in der uns geläusigen Form auf Gottscheds "Cato" zugespist. Allerdings bezieht er sich dabei selbst auf einen schweizerischen Kunstrichter (Bodmer), der ihm in dieser Auffassung vorangegangen sei. So wird in der Züricher Sammlung 8, 84 f. (1743) bereits des "wohlschneidenden Messers"

und ,einer Pappe von magischen Pulvers' gedacht, womit jener sein angebliches Originalbrama zusammenfabrizirt habe aus Deschamps und Addison. Noch mehr ist dann Lessings Formusierung vorbereitet ebenda 12, 58 (1744): "Er hat mittelst einer Scheer und eines Topses voll Pappe ein Trauerspiel versertiget."

Alinke zur Gesetzgebung, ein von Bismarck in seiner Reichstagsrede vom 4. März 1881 (Polit. Reden 8, 369) geprägtes wirfungsvolles Schlagwort, über das Bamberger 5, 347 (1891) sich polemisierend äußerte: "Bon all den treffenden Schlagwörtern, die wir seiner urwüchsigen Bildersprache verdanken, ist keines bezeichnender als das von der "Klinke der Gesetzgebung". Das konnte nur er erfinden. Jedes Gesetz mußte für ihn eine Thüre haben, zu der er die Klinke in der Hand behielt, um nach Belieben auße und einzugehen." Vergl. Büchmann S. 667.

Kolonialschwärmer, ein von Bamberger im Jahre 1890 geprägter Ausdruck zur Verspottung aller eifrigen Kolonialsreunde. Vergl. 5, 368: "Die deutschen Kolonialschwärmer, unter welchen sich befanntlich Leute von hohem Kang befinden, haben nämlich ihren Edelmut bis jett immer damit bethätigt, daß sie ihre Unternehmungen zwangsweise von den Steuerzahlern bestreiten ließen." Oder weiter unten: "Es ist ein Trost, daß unsere Kolonialschwärmer, wenn auch nicht in der Wirklichseit, so doch in der französischen Phantasie sich so edel ausnehmen." In gleicher Tonart redet er S. 365 von "Kolonialmanie" und S. 369 von "Kolonialsport".

Diese abschätige Beurteilung der deutschen Kolonialpolitik erregte starken Widerspruch. Siehe Grenzb. 1891, 1. Viertelz. S. 426 und Zukunft 2, 439 (1893): "Mag Herr Bamberger immerhin die Kolonialschwärmerei verspotten — ohne eine nationale Begeisterung, ohne einen impetuosen Glauben an unsere Zukunft in Ufrika ist auf eine gedeihliche Entwicklung unserer Kolonien nicht zu rechnen."

Komfort und komfortabel (aus engl. comfort und comfortable) find von Gombert IfdW. 3, 172 und 7, 149 als schlagende Bezeichnungen des größten Wohlbefindens und Beshagens seit Anfang des 19. Jahrhunderts im Deutschen nachs

gewiesen worden, wenn man ihnen auch die fremdländische Herfunft noch geraume Zeit ansieht ober anmerkt. So liest man in der Zeitung für die eleg. Welt 1801, 366 vom "Comfort der Engländer" und 777 von den "englischen Comforts und Genüffen". Campe, Ergb. (1813) bucht den Ausdruck comfort S. 203 und erläutert: "In der Zeitschrift London und Pariskömmt dieses Wort in einer Stelle vor, wo es auf Deutsch Gemächlichkeit oder Bequemlichkeit heißen sollte. Sonst bedeutet es Trost."

Dann liebt vor allem Fürst Pückler das Stichwort sehr und trägt wesentlich zu seiner Berbreitung bei. Bergl. Briese eines Berst. 3, 47 und 185 (1826) und 1, 3 (1828): "Gab ich mich dem Gefühl des Comforts recht con amore hin, das man nur in England vollkommen kennen lernt." Lateinische und deutsche Lettern wechseln dabei in der Schreibung beliebig ab. Auch Heine verwendet den Ausdruck in einer Übersetzung aus dem Englischen 7, 241 (1827), worin es z. B. über John Bull heißt: "Sein eigner Komfort, sein eigner, unmittelbarer, persönlicher Komfort ist der große Gegenstand all seiner Wünsche und Bestrebungen."

Siehe weiter Menzel, Die deutsche Literatur 4, 323 (1836), der eigens dem Fürsten Pückler nachrühmt: "Er hat von seinem Stande nur die Comforts, nur den seinen Epikuräismus, die schönen Sitten beibehalten." Dazu Börne 6, 301 (1836): "Menzel lobt besonders an dem Verstorbenen, daß ihm die Comforts so unentbehrlich wären, und daß er nie versehle, ihrer zu gedenken."

Komfortabel belegt Gombert zuerst aus Schillers Brief an seine Frau vom 10. März 1801, und zwar im Antiquadruck. Dann mit deutschen Buchstaben aus dem Freimüthigen 1805, 362: "Sie gestehen auch selbst, wenn sie in England verwöhnt wären, daß es hier vollkommen comfortable sei."

Vergl. auch Seume 2, 53 (1803): "Du siehst, daß man . . hier ganz komfortabel lebt." Ferner die von Meyer S. 38 citierte lehrreiche Umschreibung Matthissons (1819): "Was die Engländer in ihrem comfortable zusammenkassen, war die

von dem höflichen und zuvorkommenden Wirte mir angewiesene Wohnung in der vollen Bedeutung dieses Wortes: traulich, ansheimelnd und freundlich." Gombert verweist z. B. noch auf Görres (1822) und Gaudy. Dem sei eine Bemerkung von Alexis, Wanderungen im Süden (1828) S. 7 angereiht: "Freilich wer über den Canal herkommt, tritt aus den Französischen Taxushecken hier in einen Englischen Park der Behaglichkeit, eine Eigenschaft, die in England, nur Englisch (comfortable) vorhanden, für keinen Fremden übersett wird."

Heutzutage möchte kein Reisehandbuch mehr auf diese prägnanten Ausdrücke verzichten.

Kommunist im Sinne eines politischen Schlagwortes nannte sich zuerst Etienne Cabet im Jahre 1840. Bergl. sein Aufssehen erregendes Glaubensbekenntnis Comment je suis communiste et mon crédo communiste (Paris 1840) und seine im gleichen Jahre zuerst erschienene kommunistische Utopie Voyage en Icarie.

Die Parole zündete und entfesselte eine ungewöhnlich lebhafte Diskussion. Unter den ersten, die sie den Deutschen vermitteln, ist Heine, der seit 1841 das Thema an zahlreichen Stellen seiner Schriften anschlägt. Bergl. nur 6, 278 ff. (1841), wo er seine Leser seitenlang über Kommunistenregiment, Kommunismus und Kommunisten zu unterrichten weiß. Aus dem folgenden Jahre sei 6, 315 die Außerung hervorgehoben: "Kommunismus ist der geheime Name des furchtbaren Antagonisten, der die Proletarierherrschaft in allen ihren Konsequenzen dem heutigen Bourgeoisregimente entgegensett." Dann betitelt er 6, 408 ff. (1843) einen besonderen Aufsatz: "Kommunismus, Khilosophie und Klerisei".

Aber auch andere Stimmen lassen sich vernehmen. Gutstow 12, 277 ff. (1842) handelt aussührlich über die neue französische Errungenschaft. Wenn er trotzem zwei Jahre später noch (Aus der Zeit und dem Leben, S. 383) von dem "sonderbaren Neuwort: Communismus" spricht, so opponiert er damit nur gegen den Mißbrauch des Ausdrucks. Bergl. auch Grenzb. 1843, 1033 und Hoffmann von Fallersleben 4, 304 (1843), der ein Gedicht mit dem Ausruf "Kein Kommunismus!" überschreibt.

Uber den gehäffigen Ton, den man namentlich von seiten der Behörden mit dem Ausdruck zu verbinden pflegte, belehrt eine ingrimmige Auslassung Auerbachs 20, 247 (1846) ansschaulich genug: "Der Polizeistaat will nicht sehen, welch eine gewaltige Umwälzung hereinzubrechen droht; er sucht sich zu helsen, indem er Schweigen auferlegt, und wer ein unangenehmes Wort davon verlauten läßt, sür den hat man alsbald das nagelneue Keherwort Communist in Bereitschaft und er ist gerichtet."

Konjekturalpolitik, ein von Bismarck wiederholt scharf kritisiertes Schlagwort, wird schon in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts oft ironisiert. Gombert zitiert JfdB. 3, 315 eine Außerung Gutstows (vom Mai 1843): "Die Politik macht sich in Deutschland bei verschlossenen Thüren. Daher jene Konjekturalpolitik der deutschen Zeitungen, jene Mutmaßungen, die, wenn nicht immer Lügen, doch überwiegend Unwahrheiten sind." Derselbe, Festg. bringt auch den Konjekturalpolitiker bei aus der vierten Auflage von Kadowitzens "Gesprächen aus der Gegenwart" (1851) S. 195: "Dergleichen ist ja dem Konjekturalpolitiker, vulgo politischen Kannegießer, stets gestattet."

Grillparzer 3, 201 (1856) spöttelt danach in einem Episgramm über Konjekturals Geschichte usw.

Konservativ (aus engl. Conservative), von Murran 2, 855 seit 1831 als politisches Schlagwort belegt, wird noch in diesem Jahrzehnt auch ins Deutsche als Parteiname eingeführt und bildet dann das Gegenstück zu liberal. Siehe Grillparzer 3, 112 (1837), der damit ein Epigramm überschreibt. Bergl. auch Heines Bemerkungen 6, 278 und 369 f. über die französischen Konservativen. Gegen die deutschen wird aber ebenfalls schon seit Beginn des fünften Jahrzehnts polemisiert. Bergl. Grenzb. 1843, 147 und 151. Besonders heftig wurde die konservative Partei im Jahre 1848 besehdet. So schreiben die Grenzboten 1848, 1. Sem. 1, 47: "Die "conservativen" Blätter,

die fast beständig von den Anforderungen des Liberalismus an das gute, treue Volk appellirten, stimmten diesmal ein anderes Lied an, sie murmelten etwas vom beschränkten Unterthanens verstand." Verwiesen sei aber auch aufs Volksbl. 1848, 283.

Sonst erinnere ich nur an Lagardes speziellen Aufsat: Konservativ?, den er im Spätsommer 1853 niederschrieb und worin er seine Gedanken in der Definition zusammensaßt: "Konservativ ist, wer die lebendigen Kräfte einer Nation, eines Staates erhalten wissen und erhalten will, liberal derjenige, welcher darüber wacht, daß die Producte des Lebens dieser Nation, dieses Staates nicht der Lebenskraft gleich gesetzt und gleich geachtet werden, durch welche sie ins Dasein gerusen worden sind. Der Liberalismus ist, so gesaßt, die nothwendige Ergänzung des Konservativismus."

Mit der Zeit haben sich verschiedene Spielarten herausgebildet. So besteht eine nach dem Kriege von 1866 begründete freikonfervative Partei im preußischen Abgeordnetenhause und eine seit 1876 bestehende deutschkonservative Partei im beutschen Reichstage.

Aber auch abgesehen von diesen besonderen Schattierungen, hat der alte, einfache Parteiname seine Rolle noch keineswegs ausgespielt.

Konventionelle Lüge ift als Schlagwortwendung seit dem viel genannten und in zahlreichen Auflagen verbreiteten Buche Max Nordauß: "Die conventionellen Lügen der Kulturmenscheit" (1883) in aller Munde. Doch führt die Geschichte dieses Ausdrucks weiter zurück. Schon Feuchtersleben 3, 351 (1838) bekennt: "Wir können, auch wenn wir wollten, eines freien, reinen Daseins nicht genießen; denn eine einzige große, allgemeine, unausweichliche Lüge umgibt uns: die Lüge des gesellschaftlichen Umganges." Dann sindet sich die Wendung selbst dei Scherr, Blücher 1, 204 (1862): "Mittelst seiner "Nouvelle Heloise" emanzipirte der geniale Genser das Gefühl von dem hölzernen Joch der konventionellen Lüge."

Krad, ein bildlicher Ausdruck für den plötlichen Zusammens bruch einer großen Geschäftsverbindung, wird seit 1873 zum tönenden Schlagwort für alle möglichen finanziellen Krisen, besonders bei Banken und Aktienunternehmungen. Diese Berwendung des Ausdrucks ist zwar schon älteren Datums (Hildebrand bezeugt sie im DWb. so bereits 1857) und wohl dem engl. crash nachgebildet, aber sie ist erst seit dem "Großen Krach' von Wien (im Jahre 1873) allgemein durchgedrungen. Bergl. Bamberger 1, 402: "Bon Wien ist dies Börsendeutsche Onomapoietison in die europäischen Kultursprachen übergegangen, hat auch das Zeitwort "verkrachen" geliefert.

Seitdem ist nun eine üppige Flora von Zusammensetzungen aufgeschossen, über die Sanders, Ergb. S. 318 eingehend orientiert. Hinzugesügt sei z. B. noch die Erwähnung des "Kanama» und Aupferkrachs in Frankreich' bei Bamberger 5, 231 (1889), sowie die Anspielung auf die "Krach-Literatur" bei Glagau S. XI und ein Beleg aus dem Jahre 1873 selbst in den Grenzb. 2. Sem. 2, 277, wo es in einem Berliner Bericht über den unerwarteten Zusammensturz der verschiedenen Duistorpsschen Baugesellschaften heißt: "Ich denke, dies Bild genügt, um eine Vorstellung von der Stimmung zu geben, welche der Duistorp'sche "Krach" verursachen mußte."

Krämervolk, diese gegen die Engländer vielbeliebte Schelte beruht in ihrer schlagwortartigen Berwendung auf einem Ausdruck Abam Smiths, der in seinem nationalösenomischen Hauptwerk (1776) von einer "Nation of shopkeepers" spricht. Bergl. Büchmann S. 49 und Lucians Neueste Reisen (1791) S. 85, wo gegen "die Krämernation, die all' ihr Interesse nur nach Guineen abwiegt, und mit der Elle mißt", gestichelt wird. Auch bei Pückler, Briese eines Berst. 3, 43 (am 5. Ostober 1826) sindet sich eine Anspielung auf die "Hauptstadt für shopkeepers, nach weiland Napoleons Ausdruck".

Den Ausdruck Krämerpolitik belegt Gombert ZfdW. 3, 315 f. bei Böttiger (1792), welcher der "pfiffigen Krämerpolitik der griechischen Kolonisten" gedenkt. Auf französische Verhältnisse überträgt ihn Börne 11, 82 (1832): "Da mir eigentlich nur an Deutschland liegt, so hoffe ich, daß Dupin Casimir Perrier's Krämer-Politik gegen das Ausland nicht fortsetzen wird." Gleichs

wohl wird auch dieses Scheltwort vor allem auf die englische Diplomatie angewandt.

Rraftgenie gehört nebst zahlreichen anderen Zusammen= sekungen zu den Ausdrücken, die eine ganze Literaturperiode schlagend charafterisieren. Es ist dies die Zeit von 1776 bis Anfang der achtziger Jahre, als eine ganze Reihe genialer und genialitätsfüchtiger Dichter gegen Regelzwang und Konvention an= fturmten und in überschäumendem Kraft- und Gelbstgefühl neue, originelle Produktionen zu schaffen versuchten. Beral, Bahrdt. Kirchen= und Regeralmanach auf das Jahr 1781, S. 74, wo über Serder bemerkt wird: "Ift ein Kraftgenie. Und man weiß ja, wie diese Herren find. Sie rennen überall den Leuten wider die Stirn, schlagen links und rechts um sich, seh'n alles, was ihnen in den Weg kommt, für unsers Herrgotts Hornvieh an, und benken sich immer als die Einzigen vernünftigen Geschöpfe, die unter dem Monde leben." Beitere Beispiele bietet in guter Auswahl das DWb. aus Gotter, Mufaus, Knigge uff. Siehe auch Feldmanns Angaben, 3fd. 6, 328.

Von den an beiden Orten in reicher Fülle sonst noch gebuchten Zusammensetzungen seien besonders angemerkt: "Kraftmann' bei Bürger, Briefe 1, 382 (1776), "Kraftbube' ebenda 2, 12 (1777), "Kraftknabe' bei Zimmermann (1784) und die aus Lichtenberg belegten Hohnworte "Kraftbarde' und "Krafthase'. Andere, meist spöttische Bildungen begegnen bei Voß, Fean Paul, Merck u. a.

Bergl. auch Lavater 1, 327 (1790): Kraftgeister, serner den Titel eines 1791 zu Berlin erschienenen Schriftchens: "Thaten und Feinheiten renomirter Kraft- und Kniffgenies", wo das Schlagwort bereits jede literarische Färbung abgestreift hat und in freier Übertragung gebraucht wird. Unrenhoff 4, 177 schreibt in einem satirischen Theaterstück: "Der große Hausen — nach und nach von den Schwärmern ganz angesteckt — begehrte die sogenannten Kraftstücke, und, mitunter, die sittenslossenten und albernsten." Daher konstatiert Campe, Ergb. S. 336: "In neuern Zeiten wäre das Wort Genie beinahe zu einem Spott- und Schimpfnamen herabgesunken, weil einige

junge Brauseköpfe ohne Erziehung und Ausbildung, welchen es aber nicht an hervorstechenden Fähigkeiten mangelte, eine Zeitlang so viel Unsug in der gelehrten Welt trieben, daß der Name Genie, den sie sich selbst beilegten, dadurch gleichbedeutend, wo nicht gar mit Tölpel, doch mit Schwindels oder Brausekopf und mit Araftmann oder Araftmännchen ward."

Noch im Jahre 1808 verhöhnt Loß im Morgenblatt mit der Neuprägung "Kräftling" die Romantiker ausdrücklich als eingebildete Genies.

Kraft und Stoff betitelte Ludwig Büchner ein im Jahre 1855 zuerst erschienenes naturphilosophisches Buch, das in der deutschen Presse einen wahren Sturm hervorrief und in zahlreichen Kritisen und Gegenschriften erbittert besehdet wurde. Dieser Name des bald in die verschstedensten Kultursprachen übersehten Werses wurde sosont zum lauttönenden Schlagwort. Allerdings zeigt Gombert Isd. 7, 149, daß Büchner die Wendung selbst der Lestüre von Moleschotts "Kreislauf des Lebens" (1852) versdankte, worin der 17. Brief die Überschrift Kraft und Stoff trägt.

Über die Wirkung des Schlagwortes nur einige Belege. Selbst in Unterhaltungsblättern, wie in Guttows Unterh. am häuslichen Herd 1855, Nr. 57 wurde gegen dies "Kraft- und Stoff-Titanentum" polemisiert. Gombert zitiert ferner eine ge- harnischte Ablehnung auch von philosophischer Seite in einem Briese Schopenhauers (Reclam 3376 ff.) S. 341, der am 11. Juli 1856 an Frauenstädt über Büchner, Moleschott und deren Gesinnungsgenossen schrieb: "Studieren Sie ein Mal Kants metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft durch, und dann bedeuten Sie den hochtrabend von "Kraft und Stoff"schwähenden Barbiergesellen, Pillendrechslern und Klystiersehern, daß Körper frastersüllte Käume sind." Auch S. 374 (am 27. Febr. 1856 in einem Brief an Adam v. Doß) wettert Schopenhauer gegen den "berüchtigten und nichtswürdigen "Stoff und Kraft".

Sanders 3, 1223c bringt außerdem aus dem Jahre 1862 die parodiftischen Wortbildungen Kraft-Stoffelei und Kraft=

Stoffler. Vergl. auch die mannigfachen Ausfälle bei Bogumil Golt, Typen der Gesellschaft (1860) gegen "Stoffs und KraftsPhilosophen" und "Stoffs und KraftsMenschen" usw.

Krawall taucht seit 1830 als Stichwort für einen lärmenden Bolksauflauf wohl zuerst in Mitteldeutschland, angeblich in Hanau, auf und verbreitet sich durch die Zeitungen rasch weiter. Auch ins Schwedische geht dieser Ausdruck nach Hilbebrands Angabe im DWb. im politischen Sinne über.

Doch verwendet ihn schon Herm. Kurz 12, 24 (1836) in übertragener Bedeutung: Menschliche Natur und Weltorganismus zeigten verwandte Prozesse. "Wie nun dieser Momente hat, wo er in eine völlige Desorganisation und Erschlaffung gesunken ist . . . und sich nur durch eine gewaltsame Revolution, das heißt, durch die purifizirende Kraftäußerung eines tüchtigen Donnerswetters zu helsen vermag, so kommen auch für die menschliche Natur Epochen, wo sie von dem Staub und der Hige dieses Erdenlebens so sehr übermannt und darniedergedrückt ist, daß sie, um wieder zu ihrer alten Spannkraft zu gelangen, notwendig eines kleinen Krawalls bedarf. Derselbe Fall tritt oft im Bölkersleben ein . . . Ein solcher Krawall ist auch der Rausch."

Fe nach dem Zwecke der Tumulte ging das Wort die verschiedensten Zusammensetzungen ein. Wie begreiflich wurde es namentlich in den unruhigen Jahren 1848 und 1849 mit frischem Eiser auf das Tapet gebracht. Siehe z. B. außer den Belegen im DWb. und bei Sanders, Fremdw. 1, 717 noch:

"Straßenfrawall' in den Grenzb. 1844, 1. Sem. S. 826 oder "Hungerfrawall' des Stuttgarter Pöbels im Mai 1847 bei Treitschke, Deutsche Gesch. 5, 675 ferner "Arbeiter-Crawall' bei Hebbel 10, 118 (Aug. 1848) und "Reichskravaller' im Bolksbl. 1848, 1575. Bergl. auch Heine 7, 407: "Es ist charafteristisch für den Hamburger Judenfrawall (im Sept. 1830), daß die Revolutionäre erst ihr Tagesgeschäft vollendeten und eine Abendrevolution machten."

Dem Schlagwort ist allmählich seine Kraft ganz beträchtlich entschwunden, so daß es auch für ganz harmlosen Kinderlärm gebraucht wird. Wie vermutet wird, hängt es zusammen mit einer Nebenform von frz. charivari = Kahenmusik, Straßenaufruhr. So ist charivalli, charavallium bereits seit dem 14. Jahrhundert zu belegen.

Rriegsherr, diefer ältere und mehrdeutige Ausdruck entwickelt fich feit den vierziger Sahren des 19. Sahrhunderts jum pragnanten Schlagwort für die unbedingte fürstliche Obergewalt über die Armee, nicht nur im Krieg, sondern auch im Frieden. Hildebrand belegt die lettere Anwendung im DWb. aus der Kaffeler Zeitung vom Jahre 1846. Aber erft feitdem Bismarck den Ausdruck im preußischen Landtag am 11. März 1851 gebrauchte und dadurch eine polemische Auseinandersetzung veranlagte, erhielt er das gehörige Gewicht. Siehe Polit. Reden 1, 338, wo er über das preußische Offizierforps bemerkt: "Es hat diese seine Pflicht nur barin erfannt, seinem Ronige und Rriegs= herrn treu und gehorsam zu sein." Dazu G. 340 die Gr= widerung auf den Tadel des Abgeordneten v. Bincke: "Diefer Ausbruck ift nicht fo neueren Urfprungs, wie das geehrte Mitglied meint, dürfte aber kaum von den Condottieris des italienischen Mittel= alters abzuleiten sein. Wo er mir zuerst vorgekommen ift, das ift in den Bestimmungen des Deutschen Bundes über die Bundesfrieasverfassung, wo unterschieden ift zwischen dem Feldheren und dem Kriegsherrn, unter welchem Letteren ftets der Landes= herr desjenigen Landes verstanden ift, dem die Armee angehört." Rugleich wahrt er sich entschieden das Recht, diesen "passenden und wohlklingenden Ausdruck' auch fernerhin zu gebrauchen, so lange er den militärischen Rock tragen dürfe.

Anders Laffalle, der ihn 1, 53 durch die gehässige Deutung namentlich zu diskreditieren sucht, daß der König zu dem Heere eine ganz andere Stellung habe, als zu jeder anderen Staatsinstitution, daß er in Bezug auf das Heer nicht nur König, sondern auch noch etwas Anderes, ganz Besonderes, Geheimnißvolles und Unbekanntes sei, wosür man das Wort "Kriegsschern" als eine schlaue Ersindung monarchischer Herrschlucht hinzustellen, rügt Treitschle als wahrhaft knabenhafte Dreistigkeit (Preuß. Jahrb. 34, 266).

Nach der Neubegründung des Deutschen Reiches bildete sich für den Kaiser entsprechend Begriff und Wort des obersten Kriegsherrn heraus, woran ebenfalls zunächst manche Anstoß nahmen. Die Grenzb. bringen im Jahre 1903, 3. Viertelz. S. 677 eine besondere Notiz unter diesem Stichwort, worin sie befriedigt feststellen, daß König Georg von Sachsen nach den Kaiserparaden von Zeithain und Leipzig zweimal den Kaiser als den "obersten Kriegsherrn", nicht nur als den Oberseldherrn des deutschen Reichsheeres begrüßt und damit dem Bedenken derer ein Ende gemacht habe, die in diesem Ausdruck eine Art von Serabsetung des Kontingentsherrn zu sehen meinten."

Aritischer Tag, ein von Rudolf Falb zum prägnanten Schlaawort ausgeprägter Ausdruck. Damit bezeichnete er in feinen Wetterprognosen solche Tage, an welchen nach feiner Berechnung heftige Witterungserscheinungen zu erwarten waren ober wie er selbst in seiner Schrift "Kritische Tage' S. 4 sich ausdrückt: "Tage, an welchen die Anziehungsfraft, welche der Mond auf die Erde ausübt, so weit sie uns in der Meeresfluth zur Erscheinung kommt, theoretisch ihren größten Werth erreicht." Den Wirkungen nach scheidet er drei Gruppen: fritische Tage erster, zweiter und dritter Ordnung. Der Ausdruck murde so zum ersten Male in der Neuen Freien Bresse vom 16. März 1885 gebraucht, wie er felbst versichert (Von den Umwälzungen S. 340). Durch die feit 1888 erfolgte Berausgabe eines Ralen= ders der kritischen Tage und durch lebhafte Preßerörterungen wurde das Stichwort bald so allgemein bekannt, daß Max Möller (Reclam 3315) danach in freier Übertragung einen Radfahrerschwank betitelte "Ein fritischer Tag".

Ruhhandel, seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein vielbeliebtes Hohnwort für politische Abmachungen: Wahlsbündnisse, Regierungskompromisse u. dergl. Vergl. Die Zeit 11, 82 (1897): "Nicht selten bildet der "Ruhhandel" auf Rosten der allgemeinen Staatsinteressen die Grundlage der parlamentarischen Mehrheit". Auch die Soz. Monatshefte 2, 359 (1898) schreiben: "Unsere Genossen in Herford, Halle sind dann auch schon glücklich beim Kuhhandel, beim Mandatschacher

angelangt." Ebenda wird 3, 413 (1899) auf die schwierigen Berhältnisse der inneren Politik Österreichs hingewiesen und darauf bemerkt: "Trohdem erschöpft sich die Weisheit der österreichischen Regierung darin, bald die eine, bald die andere Nation auf Kosten der anderen im Wege des politischen Kuhhandels zu begünstigen. Da wird geschachert, geschachert und wieder geschachert, bald um ein Bezirksgericht, bald um eine Schule, um einen Hofrathss oder Ministerposten und so fort."

Aber schon 3. Dezember 1850 hatte sich Bismarck (Polit. Reben 1, 271) ähnlich über diplomatische Verhandlungen geäußert: "Feder, der einmal einen Pferdehandel gemacht hat, wird sich während desselben hüten, einem Dritten, und vielleicht einem sehr geschwätigen Dritten, mitzutheilen, welches Maximum des Preises er nicht überschreiten, oder unter welches Minimum er nicht gehen wolle." Dieser drastische Vergleich hat sicherlich nachgewirft. Vergl. auch Vismarck 12, 225 und Harden, Upost. 2, 169 (1892): "Ihr Vismarck hat diese Herren Rolibant und Erispi beim Pferdehandel gründlich hereingelegt."

Kulturkampf, nach Büchmann S. 659 f. ein bereits seit 1840 nachweisbarer Ausdruck, der aber erst durch Birchow 1873 in einem Wahlmanisest der Fortschrittspartei wirklich zum firchenpolitischen Schlagwort beslügelt wurde und als solches auch von außerdeutschen Ländern angenommen wurde. Die Parole diente aber nicht nur den Versechtern staatlicher Autorität in dem erbitterten Kampse der preußischen Regierung gegen die Machtansprüche der römischen Kurie als ernstgemeintes Fehdewort, sondern wurde auch von den Anhängern der Gegenpartei ironisch zurückgegeben. Vergl. Vismarck, Polit. Reden 6, 277 (1875), welcher sich dagegen verwahrt, daß man ihm "die Schuld an dem Cultursampf zuschiebt, der doch, wie die Herren einzäumen, für die Cultur und gegen die Uncultur geführt wird."

Gegen die Unklarheit und Vieldeutigkeit des Ausdrucks wendet sich Lagarde S. 163 (1875) in scharfer Polemik: "Aller Orten hört man von einem Kulturkampfe. Es ist mir nicht gelungen, mit voller Sicherheit festzustellen, wer dies jetzt von Munde zu Munde gehende Wort zuerst gebraucht hat: ein

Gewinn für die Sprache und die Nation ist es nicht, vielmehr das Geacutheil. Denn Niemand weiß, was es eigentlich bebeuten soll. Einen Kampf, der Kultur ist? Einen Kampf, durch welchen Kultur erworben wird? Einen Kampf für die Rultur? Ginen Rampf, der mittelft der Rultur geführt wird? Ungefähr analog währen die Zusammensekungen Regenstrom, Vogelflinte, Schlaftrunk, Faustkampf . . Vermuthlich ift das Wort Kulturfampf in Deutschland ungefähr beffelben Werthes. wie in Frankreich das Wort Verrath: eines der Worte, von benen Mephistopheles mit dem Schüler sprach: mixtura gummosa, wie sie der unerfahrene Arzt gibt, wenn er über die Krankheit nicht im Klaren ift, und dem Kranken doch den Glauben bei= zubringen wünscht, daß das Seilverfahren bereits eingeleitet fei: jedenfalls ift Kultur in den Augen derer, welche von Kultur= fampf reden, das Söchste was sie überhaupt kennen, so sehr das Höchste daß sie alles Mögliche, sogar den Batriotismus, jekt in Rultur nehmen."

Vergl. auch Mommsen, Reben und Aufs. S. 411 (1880): "Neben dem längft ausgebrochenen konfessionellen Krieg, dem sogenannten Kulturkampf, und dem neuerdings entsachten Bürgerskrieg des Geldbeutels tritt nun als Drittes ins Leben die Mißgeburt des nationalen Gefühls, der Feldzug der Antissemiten."

Eine Fülle von Fortbilbungen, wie sie ein so viel gebrauchtes Schlagwort nur zu gern treibt, verzeichnet Sanders, Ergb. S. 293, z. B. Kulturkämpser und Kulturkämpserei, auch das Verbum "fulturkämpsen" usw.

Kürafsierstiefel, ein nach 1866 aufgebrachter bildlicher Ausstruck, womit zunächst wohl die Gegner Bismarcks seine Politik als ein rücksichtsloses Draufgängertum verhöhnten, der aber alsdann von den Berehrern des eisernen Kanzlers freudig aufsgenommen und zur ehrenden Anerkennung seines kraftvollen, patriotischen Selbstbewußtseins umgeprägt wurde. Bergl. Scherr, Aus der Sündslutzeit (1867) S. 301: "Ihr füßt morgen die Kürassierstiefeln Bismarcks." Bezeichnend ist es, daß im Gegensfat dazu die Wisblätter und Zeitungen für den jezigen Reichs-

kanzler Fürsten v. Bülow das Bonmot vom Lackstiefel in Kurs gesetzt haben.

Lampensieber, ein dem Bühnenjargon entstammendes scherzshaftes Stichwort zur Bezeichnung der eigenartigen Aufregung, welche zumal Anfänger vor oder bei ihrem öffentlichen Aufstreten zu äußern pflegen. Der Ausdruck, ein Seitenstück zu dem älteren, bald auch übertragen gebrauchten Kanonen sieber (vergl. DWb.), scheint sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingebürgert zu haben und wird noch im Grimmschen Wörterbuch nicht als besonderer Artisel behandelt. Sanders 1, 441c belegt ihn aus Palleske (1858).

Landpomeranze scheint als süddeutscher Studentenausdruck aufgekommen zu sein zunächst für eine ländliche Schöne mit mangelnder Weltbildung, dann überhaupt für Provinzler und Provinzlerinnen. Das burschikose Scherzwort ist natürlich auf die Farbe des Teints gemünzt. Zu belegen ist es seit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Hauff 4, 105 (1826) schreibt: "Bei andern hatte er nach den ersten Präliminarien beinahe ohne Schwertstreich gesiegt, und dieses Landpomeränzchen hatte ihm so imponiert, daß er es nicht wagte, nachdem sie ihn einmal mit Verachtung abgewiesen hatte, noch einmal einen Versuch zu machen."

Hurz 12, 129 (1859) zeigt bereits die freiere Answendung: "Die Residenzjugend war gleichfalls auf den Beinen und beluftigte sich, die "Landpomeranzen", wie sie die Fremdlinge nannte, auf Schritt und Tritt zu verfolgen." Ühnlich schreibt Joh. Scherr, Blücher 1, 272 (1862) von "Hänseleien der "Landpomeranzen" (provinciaux), d. h. der aus den Provinzen angesommenen Abgeordneten des dritten Standes.' Bergl. auch Sanders, Fremdw. 2, 306.

Lebemann als schlagende Bezeichnung eines Genußmenschen wird von Hartwig Jeß, Langbein und seine Berserzählungen (1902) S. 174 eben diesem populären Belletristen Ernst Langsbein zugeschrieben, der im ersten Bande der "Feyerabende" (1794) S. 217 bemerkt: "Bielen Offizieren hingegen war er . . nicht Lebemann genug." Daß der Ausdruck tatsächlich als eine Neus

prägung empfunden wurde, wird durch eine Auslassung des Kritisers in der Neuen Allgem. Deutschen Bibliothek, und zwar im Anhang zum 1.—28. Bb. 1. Abt. S. 177 gezeigt: "Recensent kann. nicht umhin, dem Verfasser mehr Aufmerksamkeit auf Correctheit des Styls zu empfehlen. Was ist. ein Lebesmann?" Später liebt namentlich Goethe das Wort sehr, wie das DWb. an verschiedenen Belegen veranschaulicht. Vergl. auch Sanders 2, 231b.

Lebenskunft ist, wie ich Zfbll. 19, 123 ff. ausführlich gezeigt habe, ein offenbar von Friedrich Schlegel geprägtes Schlagwort, der schon 1797 von Lebenskunstsinn" redet, dann aber im 1. Bande des Athenäums 2, 147 ff. (1798) sofort den neuen Ausdruck aufs wirksamste in Kurs sett. Es geschieht dies in dem enthusiaftischen Aufsatz: Über Goethes Meister. Darin berichtet er S. 156 von den "ersten und nothdürstigsten Anfangsgründen der Lebenskunst" und S. 162 von dem "Stusengange der Lehrjahre der Lebenskunst". Somit sieht der Kritiker S. 175 in jener "großen Lebenskunstlehre" ein Werk, das nicht nur Theater oder Poesie, sondern "das große Schauspiel der Menschheit selbst und die Kunst aller Künste, die Kunst zu leben" umfassen soll.

Diese Beziehung ist nicht zufällig. Goethe hat vielmehr durch seinen großartigen Bildungs= und Erziehungsroman "Wilhelm Meisters Lehrjahre" (1796) zuerst eine packende Darstellung des Begriffes Lebenskunst gegeben und eben dadurch der Wortbildung so unmittelbar vorgearbeitet, daß sie nicht ausbleiben konnte. Die Inschrift: "Gedenke zu leben!", welche Wilhelm im Saale der Vergangenheit erblickt, darf man geradezu als Quintessenz des Romans wie überhaupt des ganzen Goetheschen Dichtens bezeichnen.

Bei genauerem Zusehen führt freilich die Geschichte dieses Schlagwortes ein gut Teil weiter zurück. Nach Schusters Ansgabe in s. Diss. über Friedr. v. Hagedorn (1882) S. 10 sprach Shaftesbury als erster den Gedanken nachdrücklich aus, daß auch das Leben eine Kunst und jeder infolgedessen der Künstler seines Lebens sei. Zwar betitelt schon Logau ein Epigramm Lebe-Kunst, aber er betont darin nur den Begriff des Lebens,

nicht den der Runft. Dagegen nimmt Wieland den Shaftes= burnschen Gedanken auf und führt in einem Philosophie -Runft zu leben — Beilfunft der Seele' betitelten Auffate des Teutschen Merkurs 1778, 2. Bierteli. S. 20 ff. aus: "Die Menschen haben gelebt, und vielleicht Sahrtausende gelebt, eh einer von ihnen auf den Gedanken kam, daß Leben — eine Runft fenn könnte, und, nach aller Wahrscheinlichkeit, ift jede andere Kunst . . . schon längst erfunden gewesen: als endlich die scharffinnigen Griechen, mit andern schönen Wissenschaften und Künsten, auch diese berühmte Kunst zu leben, vulgo die Philosophie genannt, wo nicht gänzlich erfunden, doch zuerst in formam artis gebracht und auf den höchsten Grad der Berfeinerung ... getrieben haben." Diese philosophische Auffassung des Begriffs vertauscht er in seinem Agathodämon' (1799) mit der allgemeineren = Lebensgewandtheit. Und zwar erflärt er 23. 128: "In Allem diesem nie zu viel noch zu wenig zu thun und (wie ein morgenländischer Weiser fagte) immer die glatte Geschmeidigkeit der Schlange mit der harmlosen Einfalt ber Taube zu verbinden, ift die große Runft des Lebens."

In dieser Fassung des Begriffs berührt sich Wieland mit der bündigen Forderung Friedrich Schlegels. Nur daß das Schlagwort des Romantisers sich nicht nur mit dem formellen Geschick der Lebensführung begnügt, sondern ebensosehr eine möglichst allseitige und künstlerische Ausbildung der Persönlichseit fordert, wie es die Genußseite des Lebens betont. Es lohnt sich, die Nachwirkung des Schlagwortes Lebenskunst an einigen Zeugnissen des 19. Jahrhunderts noch zu verfolgen.

Zunächst eine lehrreiche Außerung Herbers 22, 313 (1800): "Daß .. der Mensch, zu würdigen Zwecken auf richtigen Wegen, in der Gestalt des Reizenden und Schönen nur das Wahre und Gute anstrebe, liebe und wähle, daß er durch sein Hinderniß abgeschreckt, durch jede Schwierigkeit angeseuert werde, seine Joee immer reiner zu suchen, brünstiger zu versolgen, ganz zu vollenden; dies ist die bildende Kunst des Lebens." Auch Novalis nimmt das inhaltsreiche Schlagwort auf. Er übersschreibt damit 1. 223 ein Gedicht und bemerkt 3. B. 3. 153:

"Krankheiten, besonders langwierige, sind Lehrjahre der Lebensfunst und der Gemütsbildung." Und Schleiermacher, Bertr. Briefe (1835) S. 62 rühmt Schlegels Lucinde nach: "Dichtungen, die dies leisten, sind nicht nur an sich schön und wünschenswerth, sondern sie thun uns auch Noth, um durch ihr Beispiel den rechten Takt und Ton wiederherzustellen für dasjenige, was das zarteste und schönste ist in der Lebenskunst."

Das von den Romantikern so geliebte Stichwort wird von den Dichtern des Jungen Deutschlands nicht verschmäht. Gutkow, Die rothe Mühe (1838) S. 93 findet diese "echte Lebenskunst" gerade dei allen wahrhaft großen Männern bewährt, während Mundt, Gesch. der Lit. (1842) S. 335 speziell im Fürsten Bückler einen "in allen Verhältnissen und Formen gewiegten Lebensvirtuosen" sieht. Dieselbe Ableitung gebraucht Gutkow, Rückbl. (1875) S. 303: "Manche mürrische menschenseindlich gestimmte Natur zieht der harmlose Lebensvirtuose in die Strömung seiner eigenen guten Laune herüber."

Lebenskünstler findet sich bei Goltz, Typen der Gesellsschaft 1, 4 (1860) und als moderner Buchtitel von Gabr. Reuter (1896). Bergl. Cl. Biebig, Dilettanten des Lebens (1898).

Überhaupt ist das Schlagwort mit der steigenden Wert= schätzung Goethes in der letten Zeit wieder lebhaft in Fluß gekommen. Dieser große Lebenskünstler gilt mit Recht als das Muster eines Menschen, der sich voll ausgelebt hat und deffen Lebensführung im eigentlichen Sinne eine Kunft genannt zu werden verdient, und zwar eine Kunst von hoher erzieherischer Bedeutung. Bon diesem Gedanken geleitet, überschrieb Wilhelm Bode ein hübsches Schriftchen: Goethes Lebenskunft. Aber auch in allgemeinerer Auffassung spielt das Schlagwort im Leben und in der Literatur der Neuzeit eine große Rolle. Ich erinnere nur an Nietsiche 3, 333 und 9, 19, sowie an Bierbaum, Bankr. (1896) S. 214: "Lebenskunst — das ist's. Wie für alle Künfte, so ist auch für sie eine gewisse innerliche Naivität, ein gewisses Naturburschenthum, das aber recht wohl kultivirt sein kann, die Voraussetzung. Man muß sich vor allem seiner Natur nicht schämen."

Legitimität gab Talleyrand auf dem Wiener Kongreß (1814) im Interesse den Bourdonen als schlagende Losung aus und proflamierte damit im Gegensatzur Usurpation das unantastbare Recht des Gottesgnadentums eines angestammten Herrscherhauses. Dies bezeugt neben anderen Laube, Moderne Charafterististen 1, 7 und 141: "Talleyrand empfing in seinem Hotel den Kaiser von Rußland und sprach mit glühendem Giser sür die Ginsetzung der Bourdons, für die Notwendigseit der Legitimität." Vergl. serner Vismarck, Gedanken und Erinnerungen 1, 156, wo in bezeichnender Weise betont wird: "Das Mißvergnügen über meinen Versehr mit Napoleon entsprang aus dem Begriffe oder genauer gesprochen dem Worte Legitimität, das in dem modernen Sinne von Talleyrand geprägt und 1814 und 1815 mit großem Ersolge und zum Vortheil der Bourdonen als eine täusschende Zaubersormel benutzt worden ist."

Aus den zahlreichen Stimmen für und wider das Schlagwort hebe ich heraus Görres 5, 137 (1822—23) und 248 (1825), Alexis, Wiener Bilder (1833) S. 439 f. und Menzel, Deutsche Literatur 4, 131 (1836): "Wenn die Franzosen ihren König nicht geföpft hätten, würden die deutschen Dichter nicht auf einmal das poetische Königthum, die mythische Legitimität, die göttliche Weihe verfündigt haben." Siehe ferner Winter S. 116 f.

In verwandtem Sinne kam seit dem dritten Jahrzehnt das Schlagwort Quasilegitimität auf, worüber Littré 2, 1: 275 unterrichtet: "En ce sens on a dit la quasi-légitimité, en parlant de la branche cadette des Bourbons parce qu'elle était montée sur le trône par une révolution, tout en appartenant à l'ancienne famille royale." Bergl. dazu Heine 5, 30 (1832): "Ludwig Philipp hat vergessen, daß seine Regierung durch das Prinzip der Volkssouweränetät entstanden ist, und in trübseligster Berblendung möchte er sie jetzt durch eine Quasisegitimität, durch Berbindung mit absoluten Fürsten und durch Fortsetzung der Restaurationsperiode zu erhalten suchen." Sbenso kommt Börne wiederholt darauf zu sprechen, z. B. 11, 253 und 256 (1833).

Leiden am Leben, eine von Goethe geprägte Wendung, der im Logennachruf vom 15. Juni 1821 spricht: "Wir leiden alle am Leben; wer will uns, außer Gott, zur Rechenschaft ziehen." Den Sinn der Stelle erläutert Th. Vogel in der Zfoll. 15, 390 dahin: "Wir bleiben nicht unangesochten von den Versuchungen; nicht unberührt von den schädlichen Einflüssen des Lebens". Vergl. auch Goethes Aufsat "Litterarischer Sansculottismus" (1795): "Jeder, auch das größte Genie, leidet von seinem Jahrshundert in einigen Stücken, wie er von andern Vorteil zieht."

Aber erst Niehsche münzt den Ausdruck wirklich aus zu schlagenden Formeln peffimiftischer Lebensanschauung. Go heißt es 10, 18 (1873): "Eine Zeit, die an der fogenannten allgemeinen Bildung leidet, aber keine Kultur und in ihrem Leben keine Einheit des Still hat, wird mit der Philosophie nichts Rechtes anzufangen wissen." Ferner überschreibt er 2, 233 (1878) den 249. Aphorismus mit dem Motto An der Vergangenheit der Kultur leiden und erläutert: "Wer sich das Problem der Kultur flar gemacht hat, leidet dann an einem ähnlichen Gefühle wie Der, welcher einen durch unrechtmäßige Mittel erworbenen Reichtum ererbt hat . . . Die ganze Summe von Kraft, Lebens= willen, Freude, welche er seinem Besitze zuwendet, balancirt sich oft mit einer tiefen Müdiakeit." Bor allem aber ift lehrreich die Deutung, die er dem letten Ausruf des sterbenden Sofrates 5, 264 f. (1882) gibt: "Dieses lächerliche und furchtbare "lette Wort" heißt für Den, der Ohren hat: "Oh Kriton, das Leben ift eine Krantheit!" Ift es möglich! Gin Mann wie er, der heiter und vor aller Augen wie ein Soldat gelebt hat war Peffimift! . . . Sofrates, Sofrates hat am Leben gelitten!" Vergl. auch 8, 377.

Natürlich ift Nietziche dabei stark von Schopenhauers Philosophie beeinflußt. Für die Zwischenzeit von Goethe zu Nietziche sei auch auf Börne 6, 111 verwiesen, wo als ähnliche Wendung anklingt: "an der französischen Revolution krank darnieder liegen".

Leader oder leading article) gewonnenes Stichwort, das zunächst im fremden Gewand oder in der Form: leitender Artikel seit Ende der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts im Deutschen auftaucht. Vergl. darüber Gomberts Belege in der IsdW. 3, 316 f. Auch die Grenzb. erwähnen 1842, 1. Sem. S. 374 als neue Errungenschaft deutscher Blätter "leitende Artifel in der Art, wie die großen französischen und englischen Journale sie bringen'. Sbenda 1843, 785 begegnet sowohl "der Mann des leading article' als "der "leitende" Mann'. Siehe ferner meine Anzgaben in der IsdW. 5, 116 f.

Danach erscheint der Ausdruck Leitartikel seit dem Jahre 1848. Das mit einer ziemlichen Dosis von Spott oder Geringschähung gebrauchte Berbum leitartikeln wird z. B. bereits im Kladd. 1857, 98 verwendet: "Heinrich Leo in Halle hat wieder einsmal jeleitartikelt."

Weitere Belege bei Sanders, Ergb. S. 19 und im DWb., allerdings erft aus fpäteren Jahren.

Leitmotiv wurde durch einen Unhänger Richard Wagners zunächst als Stichwort aufgebracht für dessen prägnante, öfters wiederkehrende musikalische Motive. Der Ausdruck scheint in den fiebziger Sahren des 19. Sahrhunderts (von wem?) geprägt worden zu sein und gewann bald allgemeine Berbreitung. Wagner selbst äußert sich darüber 10, 185. Nachdem er darauf hingewiesen, daß er wohl mit hinreichender Deutlichkeit anderen den Weg zur neuen Form des musikalischen Tonsakes in seiner Unwendung auf das Drama gezeigt habe, fährt er fort: "Diefer Weg ist, meines Wissens, noch nicht beschritten worden, und ich habe nur des einen meiner jungeren Freunde zu gedenken, der das Charafteristische der von ihm sogenannten "Leitmotive" mehr ihrer dramatischen Bedeutsamkeit und Wirksamkeit nach, als (da dem Verfasser die spezifische Musik fern lag) ihre Verwerthung für den musikalischen Sakbau in das Auge fassend, ausführlicher in Betrachtung nahm."

Wagner benennt dieselbe rhythmisch-melodische oder harmonissche Phrase entweder musikalisches oder dramatisches Motiv oder auch Hauptmotiv. Das Neuwort Leitmotiv wurde viel und scharf angegriffen. Schon 1877 bespöttelt Gutstow, Die neuen Serapionsbrüder 2, 207 die "Gedanken", die "Leit-

motive", die ... beim Blicken in ein aufgeschlagenes Gedichtsbuch und dem melodramatischen Begleiten desselben . . . einsselen". Noch entschiedener geht Joh. Scherr, Pork. (1882) S. 129 f. ins Zeug, der von einem "Monopolweihfestspiel, zussammengesetzt aus Hopfenstangenreimen und Malz-MaischsMotiveleitungen" redet. Auch Nietzsche 8, 11 und 28 polemissert im "Fall Wagner" (1888) heftig dagegen: "Was gar das Wagnerische "Leitmotiv" betrifft, so sehlt mir dasür alles kulinarische Verständniß. Ich würde es, wenn man mich drängt, vielleicht als idealen Zahnstocher gelten lassen."

Für den freieren Gebrauch vergl. z. B. Bamberger 5, 251 (1889).

Lex Heinze, ein 1892 geprägtes Schlagwort für die verschiedenartigen, zunächst von der Regierung, dann auch von ultramontanen und konservativen Politikern eingebrachten Gesehesentwürfe zur Bekämpfung der Unsittlichkeit. Den Namen gab ein im Jahre 1891 in Berlin gegen das Chepaar Heinze vershandelter sensationeller Mordprozeß. Das Schlagwort fand in Reichstagsdebatten und in der Presse ein lautes Scho, zuletzt seit der im Februar 1900 erfolgten Bereinbarung zwischen Regierung und Reichstagskommission über einige gegen Nuditäten in Kunst und Literatur abzielende Paragraphen, in denen weite Kreise eine schwere Gefährdung der künstlerischen Wahrheit erblickten. Sine lebhaft geschürte Ugitation verhütete schließlich erfolgreich die endgültige Unnahme. Bergl. darüber Soz. Monatsheste 3, 217 (1899), sowie einen satirischen Artisel in der Zufunst 26, 409 unter der Überschrift: Lex Goethe usw.

Liberal, ein aus dem Spanischen nicht lange nach den deutschen Freiheitskriegen in der modernen Bedeutung entlehntes politisches Schlagwort. Es bezeichnet als solches die im staatlichen oder im bürgerlichen Leben betätigte freiheitliche und sortschrittliche Gesinnung. Das Wort selbst war freilich im Deutschen schon beträchtlich länger vorhanden.

Obwohl nun Littré 2, 1:293 den spezifisch politischen Sinn bereits bei Chateaubriand (1802) und bei Madame de Stael (1807) nachweist, so ist doch der Ausdruck als bestimmter Parteiname erst 1812 von den spanischen Konstitutionellen außgeprägt worden. Deswegen rühmt Börne 5, 352 mit gutem Grund: "Die europäische Menschheit wird einst Spanien Vieles zu verdanken haben, und käme zu der alten Schuld auch Nichts hinzu, und hätte sie ihm auch Nichts zu verdanken, als das Wort liberal, das 1812 in den Cortes aufgekommen: ein Wort, das den Geist der Zeit verkörpert hat".

Doch dringt dies Schlagwort erst im dritten Jahrzehnt im Deutschen wirklich durch. Bergl. Meyer S. 38 f., sowie Görres 4, 263 (1821): "Die Entzweiung der Servilen und Liberalen, wie man sie zu nennen pslegt, . Die Ersten lassen überall die Pflicht, als das absolut Bedingende, das Recht und die Autorität, die da gebietet, jede persönliche Freiheit, die gegenwirken will, ausheben und vernichten." Dersselbe Schriftsteller spricht auch mehrsach vom Liberalismus, z. B. 5, 135 und 137 (1822—23).

Aus dem nächsten Jahrzehnt notiere ich beispielshalber Laube, Das neue Jahrhundert 2, 1 (1833): "Liberal bin ich, aber zu den Leuten, die sich die Liberalen nennen, will und werde ich nie gehören." Um dieselbe Zeit äußert sich Mundt, Moderne Lebenswirren (1834) S. 29: "Es gibt in allen Perioden gewisse Individuen, die man vorzugsweise Zeit-individuen nennen könnte. Sie müssen reden, singen, tanzen, jubeln und sich auf den Kopf stellen, damit man weit und breit erfährt, daß große Ereignisse zur Welt kommen. Sie sind die kapitolinischen Gänse, die das Baterland durch Geschrei retten; sie sind, mit einem Wort, Zeitindividuen, sie sind Liberale."

Auch bei den deutschen Verfassungskämpsen kommt der sogenannten liberalen Partei eine besondere Bedeutung zu. Als sie sich dann 1848 zum größten Teil zur demokratischen entwickelte, bezeichnete sich die gemäßigte Fraktion speziell als altliberale Partei. Auch die im Jahre 1866 gebildete nationalliberale Partei adoptierte wieder das alte Stich-wort, nur daß sie es entsprechend modernissierte.

Die Schlagfraft des Wortes ift noch heute durchaus lebendig und bewährt sich täglich aufs neue in immer weiterer und freierer Berwendung. Bon modernen Zeugnissen sei nur an einen Außspruch Bismarcks, Polit. Reden 5, 382 (1873) erinnert: "Der Herr Borredner hat sich darüber beklagt, daß der "Liberalismus" — ich bediene mich der Kürze wegen seines Außdrucks— in den letzten Jahren Fortschritte gemacht hat. Ja, meine Herren, ich habe Ihnen das im vorigen Jahre . . . vorhergesagt, daß dies wahrscheinlich der Fall sein werde; es ist auch möglich, daß er noch mehr Fortschritte macht."

Lockspiel ist nach Kluge, Etym. Wb. S. 371 eine Prägung des Schriftstellers Karl Henckell, der am 2. Februar 1888 in der "Züricher Post" einen satirischen Bänkelsang unter dem Titel: Lockspizellied veröffentlichte und damit das frz. agent provocateur glücklich verdeutschte. Bergl. auch Büchmann S. 329.

Das einfache (Wienerische) Schmähwort Spikel freilich ist erheblich älteren Datums und erobert sich vom öfterreichisch= banrischen Sprachaebiet etwa seit der Mitte des 19. Sahr= hunderts weiteren Boden, bis es als gehäffiges Schlagwort für einen hinterliftigen Polizeispion und Denunzianten allgemein in Aufnahme kommt. Hebbel, Tageb. 3, 449f. notiert am 4. Oft. 1853: "Mein Schwager . . hört von meiner Bekanntschaft mit Hirsch und fragt mich auf einmal, weil er glaubt, dieser habe etwas mit der Polizei zu thun, angelegentlich und ernsthaft, ob er durch ihn nicht als geheimer Agent (vulgo Spitel) empfohlen werden könne." Bergl. DWb., das auch Spikelei und Spikeltum aus dem Frankf. Journal vom 22. März 1871 belegt: "Nichts steht aus der Reaktion der fünfziger Jahre bei dem Deutsch-Ofterreicher, und namentlich bei dem Wiener, in so entseklicher, in so finsterer Erinnerung, als das offizielle politische Spizelthum." Zahlreiche andere Stellen bei Sanders, Ergb. S. 494.

Logik der Tatsachen ist mir als Schlagwortzitat zuerst in einem Briese des Unterstaatssekretärs Gruner an Bismarck vom 5. Mai 1861 (Bismarck-Jahrb. 5, 179) aufgestoßen. Hat Bismarck vielleicht selbst eine derartige Außerung getan? Seit ca. 1867 wird die Wendung wiederholt gegen seine Politik

gekehrt. Joh. Scherr, Aus der Sündflutzeit (1867) polemisiert S. 37: "Wer aber in der Macht ist, der ist im Recht, auf die Minute hin so lange, als er in der Macht ist. Das ist die "Logif der Thatsachen", das ist "Realpolitik"." Ebenda S. 299: ""Realpolitik", für welche es nur noch eine "Logik der Thatsachen" gibt."

Bergl. aber auch Naumann=Buch (1895) S. 156: "Bis= marck brach mit der politischen Phrase und betrieb Politik der Tatsachen, er frug nichts nach Naturrecht oder System, sondern er war Praktiker, Gegenwarts= mensch. . Dieser praktische Bismarck hat uns aus dem Träumen und Dichten heruntergeholt und zwischen harten Tat= sachen auf den Boden gestellt."

So hat sich die infolge der Kriegspolitik von 1866 gern gegen Bismarck erhobene Schelte im Laufe der Zeit in eine wohlverdiente Anerkennung verwandelt, die mit demselben Gifer jekt für ihn angeführt wird.

Los von Nom! Mit diesem Ruse, der schon in den achtziger Jahren erklungen war, sorderten die Studenten Franz Foedisch und Georg Rakus im Dezember 1897 erneut und aufs wirkssamste zum Massenaustritt aus der katholischen Kirche auf. Bergl. Büchmann S. 681, wo auch der temperamentvollen Propaganda des Reichsratsabgeordneten Georg Ritter von Schösnerer besonders gedacht wird. Dieses Stichwort gegen den Klerikalismus, das eine mächtig anschwellende Los von RomsBewegung hervorrief (siehe z. B. auch Soz. Monatsh. 3, 415) war die erbitterte Antwort auf die deutschsseindliche Haltung der römischskatholischen Geistlichkeit zumal in den österreichischen Nationalitätskämpsen der neunziger Jahre.

Bergl. ferner Zukunft 33, 24 ff., wo Peter Rosegger ein Stimmungsbild unter ber Überschrift Los von Kom! gibt, sowie den Titel einer Landsbergschen Broschüre "Los von Hauptmann!" (Berlin 1900), worin freie Bahn gegenüber der dominierenden dichterischen Potenz Hauptmanns gefordert wird. "Die Parole "Los von Österreich!" sindet sich schon 1866 bei Treitschke, Zehn Jahre S. 76 erwähnt.

2öwe 197

Löwe. Dieses charafteristische Schlagwort für eine modische Berühmtheit oder überhaupt eine Auffehen erregende Erscheinung hat, wie es scheint, Fürst Bückler um das Jahr 1828 aus England eingeführt. So schreibt er in den Briefen eines Berftorbenen 4, 398 (am 8. Juli 1828) über die hölzernen und ungeschliffenen Manieren und die launische Affektation eines englischen Dandn: "Das ohngefähr macht den jungen "Lion" in der Modenwelt." Und 2, 96 (am 10. Oft. 1828) gloffiert er, nachdem er den rok of Cashel mit seiner berühmten Ruine einen der größten "Lions" von Irland genannt hat: ""Lion" ift eine Modeausdruck, und bedeutet das Erste, Berühmteste, oder das, was grade im Augenblick am meisten en vogue ift. Das entgegenstehende, gemeinere, heißt "tigre". So nennt man 3. B. die jungen Dandee's in ihren Cabriolets in der Hauptstadt Lions, die kleinen Jungen aber, welche hinten aufstehen, tigres. Auch Stuker von der geringeren Societät werden mit dem letzten Ramen bezeichnet."

Im gleichen Jahre verdeutscht Heine 3, 220 auch bereits das Fremdwort: "Was uns aber an Quantität sehlt, das erssehen wir durch Qualität. Wir haben nur einen großen Bildshauer — aber es ist ein "Löwe"!

Seitbem häufen sich die Belege unter der Hand. So berichtet Gaudy 13, 9 (1838) offenbar im Hindlick auf Pückler: "Der Markus-Plat trägt einen aristokratischeren, exklusiveren Charakter; er ist, um mich des modernsten Ausdruckes zu bedienen, der Salon der Löwen, welche sich um ihr geflügeltes Borbild schaaren, die Riva der Tiger. Sie ist aber auch die äußerste Schranke des Comfort und der Sitte." Alle möglichen Spielarten des Typus tauchen allmählich auf, wie der politische, der parlamentarische, der musikalische Löwe, desgleichen der Löwe der Gesellschaft und der Löwe des Tages. Vergl. Sanders 2, 173a und Meyer S. 43, Gombert in der Jsd. 2, 264, sowie meine Vemerkungen in den Grenzb. 1904, 1. Viertelj. S. 536.

Von späteren Belegen sei noch genannt Scheffel, Tromp. (1853) S. 91:

"Und der beutsche Bär erschien ihr Feiner bald und edler, als die Sämmtlichen Parifer Löwen."

Ferner Nietzsche 7, 145 (1886): "Die beiden Löwen von Berlin, der Anarchist Eugen Dühring und der Amalgamist Eduard von Hartmann".

Aber auch das weibliche Seitenstück kommt in Aufnahme. Zunächst in der französischen Form, z. B. bei Gutskow 12, 66 (1842), welcher Anna Thillon ,eine Lionne der Gesangswelt nennt. Dann aber auch daneben die Übersetzung. So schreibt Hartmann, Erzählungen (1860) S. 177: "Eine Deutsche und eine der elegantesten, schönsten, blondesten und verrusensten Löwinnen von Paris. Es ist sehr merkwürdig, welchen großen Erfolg unsere schönen Landsmänninnen haben, wenn sie sich mit Energie und Ausdauer darauf wersen, Lionnes zu werden. Sie überstrahlen dann alle französischen Löwinnen, die doch den Ruf größerer Kosetterie und höherer Grazie haben."

Mädchen für alles wird seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein viel variiertes ironisches Wikwort, das natürlich dem Annoncendeutsch entstammt. Gutstow 9, 44 (1846) erwähnt "eine Magd "für alles" und die Grenzboten 1847, 2. Sem. 3, 356 ebenso ein "Mädchen "für Alles".

Dann bringt der Kladd. 1862, 203 die stark satirische Anzeige: "Gesucht wird ein König für Alles, welcher nöthigen Falles auch auswärts schlafen kann. Auf kleines Gehalt wird mehr gesehen, als auf gute Behandlung. usw. usw.

Wittme Sellas, Wittelsbacher Weg Nr. 1."

Ebenda 1863, 193 wird Herr Wöniger ein "politisches "Mädchen für Alles" genannt, und 1866, 206 inseriert mit ergöglichster Parodie Ein Minister für Alles.

Das Stichwort ift noch heute im Schwang, wie sich aus Bleibtreu, Hense, Nietziche und anderen belegen ließe.

Magenfrage, ein von Laffalle 1, 39 (1863) nach englischem Borbild geprägtes Schlagwort: "Das allgemeine Wahlrecht von 89 bis 96 Prozent der Bevölkerung als Magenfrage aufsgefaßt und daher auch mit der Magenwärme durch den

ganzen nationalen Körper hinverbreiten — seien Sie ganz unsbesorgt . . . es gibt keine Macht, die sich dem lange widersehen würde!" Nach Wilh. Wackernagels Angabe bei Laffalle 2, 155 f. habe während der englischen Fabrikarbeiterbewegung vom Jahre 1838 der methodistische Geistliche Stephens eine Versammlung auf dem Kerfall-Moor bei Manchester angeredet: "Der Chartismus, das ist eine Messer und Gabelfrage; die Charte, das heißt: gute Wohnung, gutes Essen und Trinken, gutes Ausstommen und kurze Arbeitszeit." In dieser Form begegnet der Ausdruck dann Bl. f. lit. Unt. 1846, 191, bis ihn Lafsalles Umbildung ablöst.

Magns im Norden nannte 1762 Friedrich Karl von Mofer mit schlagender Wendung den bizarren und orakelnden Schrift= fteller Joh. Georg. Hamann, indem er ein Treuherziges Schreiben eines Layen-Bruders im Reich an den Maaum im Norden oder doch in Europa' erließ (Gef. moral. und polit. Schr. 1, 503). Veranlaffung zu diesem doppeldeutigen Ausdruck gab offenbar Samann felbst, der im gleichen Sahre mehrfach mit bem Begriff gespielt hatte. So versichert er 2, 400 (1762): "Ich habe Betrachtungen gelesen, und liebe die Natur, unsere alte Großmutter, wie ein Magus", oder: "Gin Magus muß man senn, wenn man unsere schönen Geister lesen will." Auch veröffentlichte er 1762 eine Schrift unter dem Titel Die Magi aus dem Morgenlande'. Deshalb bemerkt Mofer 1, 510 auß= drücklich, er habe zuerst Samann für einen Phantasten, dann für einen Mystifer gehalten und nach Lefture dieser Bublifation für einen Abepten. Samann nahm das Epitheton sofort auf und bezeichnete sich nur zu gern damit, wie aus zahlreichen Stellen zu erweisen ift. Bergl. 4, 37 ff.

Andererseits überträgt er das Stichwort auch bereits auf Herder, den er 4, 70 (1772) als "Magus in Europa" rühmt und 71 mit folgendem Zuruf begrüßt: "Jhm, dem würdigsten aller meiner Freunde ... in Norden und Deutschland... meinem Freund Herder, dem würdigsten aller meiner Freunde in Norden und Deutschland, vermache ich meine Freude und meine Krone."

Dann schrieb Wieland 32, 543 (1799) in seiner Besprechung von Herbers Metakritik im Teutschen Merkur über Kant: "Aber der philosophische Zauberpalast, den der große Magus aus Norden "èx μèz φαινομένων" hervorgehen hieß, ist seiner innern Beschaffenheit und seinem Zwecke nach von ganz anderer Importanz" als die durchschnittlichen metaphysischen Hypothesengebäude.

Entsprechend wurde Kreuzer nach Treitschke, Deutsche Gesch. 2, 91 der "Magus des Südens" genannt und Rich. Wagner nach Tappert S. 49 von Speidel im Jahre 1878 als Magus von Bayreuth verhöhnt.

Maifeier wird seit dem Jahre 1890 das sozialistische Schlagwort für den vom Pariser Julisongreß der internationalen Arbeitervereinigung (1889) proklamierten Weltseiertag am 1. Mai jedes Jahres. Bergl. Soz. Monatsh. 2, 63 (1898) und Holz, Sozialarist. S. 46: "Feinet Kunstblatt. Hat mer mein Personal zu de letzte Maiseier jeschenkt."

Majorsecke, die charakteristische Bezeichnung der kritischen Periode, welche zwischen dem Avancement vom Hauptmann zum Major liegt, erscheint schon 1873 als Titel eines Lustspiels von Ernst Bichert "An der Majorsecke" (Reclam 690). Darin wird erläutert S. 13: "Der älteste Hauptmann steht immer an der Majorsecke und da — weht eben ein scharser Wind, der manchen umwirst." Dann wird der Ausdruck auch freier gebraucht, zumal in der abgeblaßten Redensart von einem "um die Ecke gegangenen" Offizier.

Marinismus, ein von der Sozialdemokratie geprägtes und gegen die Marinevorlagen gerichtetes Kampfeswort, das Ende der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts auftaucht und ein modernes Seitenftück zu dem älteren Schelkwort des Militarismus ift. So wird in der Zukunft 31, 374 (1900) perfiflierend über "unsere Kultur in den Tagen des Molochismus, Brotwuchers und Marinismus' gesprochen. Oder die Soz. Monatsh. 4, 654 konstatieren im gleichen Jahre: "Prinzipielle Gegnersschaft gegen die Zumutungen des Militarismus und Marinismus wurde von bürgerlichen Vertretern überhaupt nicht mehr geltend gemacht."

Maßregeln, ein polemisches Schlagwort, um gewisse Regierungsmaßnahmen als polizeimäßig zu brandmarken. Wohl seit 1840 etwa üblich. Au erbach, Schwarzw. Dorfgesch. 3. Aufl. 1, 320 (1846) hat: "aus der Wallachei da 'nausmaßregeln'. In den Blättern für lit. Unterh. 1847, 254 heißt es: "durch Staatsprüfungen und andere Polizeimittel gemaßregelt'.

Entsprechend gebraucht man das Substantiv Maßregelung. Die Grenzb. 1847, 2. Sem. 3, 249f. schreiben: "Behüte, von Härte kann bei solchen Maßregelungen überhaupt nicht die Rede sein; im Gegenteil nur von einer übertriebenen großonkelhasten Besorglichkeit für die artige Aufführung von Landeskindern." Sanders 2, 694b und Ergb. S. 413 zeigt die Beliebtheit des Ausdrucks an einer Fülle späterer Zusammensehungen und Absleitungen.

Maulforbaefet fam auf als höhnische Bezeichnung für einen im Jahre 1879 von der Regierung eingebrachten, vom Reichstag jedoch abgelehnten Gesetzentwurf, der auf eine Beschränfung der parlamentarischen Redefreiheit abzielte. Das Schlagwort wurde bald auch auf andere Verhältniffe übertragen. Siehe Barden, Apoftata 1, 196 (1891): "Die fozialiftische Ugi= tation wurde unter das Maulforbaesetz gestellt." Das Bismard= Jahrbuch 6, 355 f. bucht ferner einen Artifel der Hamburger Nachrichten vom 18. März 1898, der das Stichwort trägt: Kein Maulforbaefet! Darin heißt es im hinblick auf die Beratung der Flottenvorlage: "Wir fonnen faum glauben, daß die verbündeten Regierungen damit einverstanden sein würden, daß fie in Bezug auf ihre finanzielle Gesetzgebung auf längeren oder fürzeren Zeitraum oder gar auf immer gebunden werden follten; es würde eine folche Bestimmung in die Kategorie der Maulforbaesetze gehören, von denen früher in oppositioneller Richtung öfter die Rede gewesen ist."

Menscherrechte werden zwar bereits in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts, wie Feldmann IsdW. 6, 331 an Beispielen aus Woser und Zimmermann dartut, unter dem paralelen Ausdruck Menschheits-Rechte diskutiert, gewinnen aber erst durch die Anerkennung auf dem nordamerikanischen Kongreß

vom 4. Juli 1776 wirklich staatsrechtliche Bedeutung und werden dann durch die berühmte, von Lafayette beantragte Déclaration des droits de l'homme et du citoyen vom August 1789, die auch in die folgenden republikanischen Berkassungen einging, ein politisches Schlagwort ersten Ranges.

Diese Entwicklung läßt sich an folgenden Belegen verfolgen. Gleich nachdem Dohm im Teutschen Merkur (1777), 3. Viertelj. S. 266 das "Gefühl vom Menschenrecht" besonders betont hat, nimmt der Herausgeber Wieland ebenda, 4. Viertelj. S. 120ff. das Wort zu lebhafter Kritik. Auch Schiller spricht im 8. Briese über Don Carlos (1788) von einer "Nation, die ihre Menschenrechte wieder fordert".

Seit der französischen Revolution dringt das Schlagwort bald in alle möglichen Schriften ein. Ich erwähne nur Lucians Neueste Reisen (1791) S. 225 und S. 226, wo von einer neuen Menschengattung die Rede ist, die mit einemmale von angeborener Freiheit der Menschen, von den unum= ftöglichen Rechten der Menschheit, von Despotismus und Tirannei mit einem Enthusiasmus sprachen, der mahre Begeiste= rung zu fenn schien". Ebenda heißt es S. 339: "Die Nationalversamml, schrieb zuerst die Rechte der Menschheit auß: Art. 1. alle Menschen werden frei und gleich in den Rechten geboren." Siehe ferner Wielands Ausführungen im Neuen Teutschen Merkur vom Jahre 1791 (August) S. 432 f., dann Boß 4, 221 (1793) und die Bemerkung im Wörterbuch der französi= schen Revolutions-Sprache (1799) S. 12: "Droits de l'homme, Menschenrechte, werden von den Unterdrückern Frankreichs nur als Aushängeschild und zu Theaterdecorationen gebraucht. Noch nie und in keinem Lande ist mit dem Wohl der Menschen fo frevelhaftes Spiel getrieben, nie sind Menschenrechte so un= gescheuet mit Füßen getreten worden."

Aus dem 19. Jahrhundert sei angeführt Arndt, Geist der Zeit (1806) S. 342 und die charakteristische Erklärung Börnes 11, 159 (am 16. Dez. 1832), welcher ausdrücklich bezeugt, daß sich auch in Frankreich die "Menschenrechte" längst überlebt hatten: "Jetz denkt Keiner mehr daran, und wenn man mit

einem Staatsgelehrten von Menschenrechten spricht, lacht er Einen auß, und wenn man in Paris zwischen zwei und vier Uhr nachmittags das Wort Menschenrechte außspricht, werden vor Schrecken alle Wangen bleich, und die Renten fallen. Menschenrechte — das ist die Guillotine!" Schon die Verfassung vom 13. Dez. 1800 hatte diese Erklärung als überstüssig wieder beseitigt.

Die Schlagfraft des Ausdrucks wirkt aber noch bei Heine 2, 364 (1842) und 366 nach, der seinen Spott weidlich daran ausläßt, usw.

Menschenwürdiges Dasein wird von Lassalle gern als sozialistischer Krastausdruck verwandt. So spricht er 1, 177 (1863) von dem berechtigten Anspruch der Arbeiter und Kleinbürger, vom Staate zu verlangen, daß ihnen "zu einem wahrshaft menschenwürdigen Dasein" zu verhelfen sei. Ebenso S. 290.

Doch ift dies Schlagwort, wie Gombert in der IfdW. 3, 319 zeigt, nur eine Bariante der älteren Forderung menschenswürdiger Zustände, die nach Wolff 2, 148 (April 1848) besonders von dem damals als Vertreter der Arbeiter auftretenden Schlöffel erhoben wurde. Heutzutage ift die Wendung nicht nur zum guten Teile gegenstandslos geworden, sondern auch durch den damit getriebenen Mißbrauch in ziemlichen Mißfredit gekommen. Vergl. auch Feldmanns Belege über Menschenwürde in der IsdW. 6, 331 f.

Mietkasernen, ein seit Anfang der siedziger Jahre des 19. Jahrhunderts verdreitetes Scheltwort der vielstöckigen großstädtischen Wohnhäuser. In den Grenzboten 1872, 1. Sem. 1, 76 seufzt ein Berliner Korrespondent beweglich über "jene fürchterlichen fünfstöckigen städtischen Miethskasernen, welche den Fluch der neuen Stadttheile Berlins bilden". Zwei Jahre später schreibt Treitschfe in den Preuß. Jahrbüchern 34, 295: "Die unglückliche "Miethkaserne" ist Regel in allen deutschen Großstädten, mit der einzigen beneidenswerthen Ausnahme Bremens." Las garde gar erklärt es S. 390 allem deutschen Empfinden hohnsprechend, in einer Mietkaserne untergebracht zu sein "wie das 204 Milieu

Urvieh in Noes Arche oder die Spielsachen in einer Nürnberger Schachtels.

Aber schon 1831 berichtet Heine 3, 440 von den aus lauter kleinen und einförmigen Häusern bestehenden Straßen Londons, daß sie "nur zwei unendlich lange kasernenartige Häuser zu sein scheinen." Die unmittelbare sprachliche Borstuse scheint mir die von Gombert Isd. 7, 15 beigebrachte Wohnkaserne zu sein. Hein. Leo äußert sich im Volksblatt sür Stadt und Land vom 29. Okt. 1856, Sp. 1377: "Seit Ansang dieses Jahrhunderts ist es, als wenn alle europäischen Völker in einer großen Wohnscaserne zur Miethe säßen . . . Wenn in einer solchen Wohnscaserne ein ungezogener Lausejunge von Sohn gegen Later und Mutter frech und gottlos ist, so darf er nicht seine angemessene Tracht Prügel haben."

Milien begegnet bei dem Geschichtsphilosophen Hippolyte Taine, Histoire de la littérature anglaise (1863) bereits als sertig ausgebildetes und nachdrücklichst betontes Schlagwort. Er, der sich auf die exakte Methode des Natursorschers so viel zugute tut und in der Introduction dieses Werkes S. XV unter anderem die charakteristischen Sähe niederschreibt: "Que les faits soient physiques ou moreaux, il n'importe, ils ont toujours des causes" und: "Le vice et la vertu sont des produits comme le vitriol et le sucre" — er erklärt S. XXII eigens als die drei Haupskräfte: la race, le milieu et le moment. Dazu S. XXV die besondere Erläuterung: "Lorsqu'on a ainsi constaté la structure intérieure d'une race, il faut considérer le milieu dans lequel elle vit. Car l'homme n'est pas seul dans le monde; la nature l'enveloppe et les autres hommes l'entourent" usw.

Diese Theorie des milieu hat sich dann vor allem Zola zu eigen gemacht, der im ersten Bande seines großartigen Romanzyklus, Les Rougon-Macquart' (1871 ff.) programmatisch erklärte: "Die Erblichkeit hat ihre Gesetze wie die Schwerkraft. Ich werde versuchen, den Faden aufzusinden und zu versolgen, der mathematisch von einem Menschen zum anderen führt, indem ich die doppelte Frage der Einwirkung der Temperamente und der

Umgebungen (milieux) löse." Siehe Suchier und Birch-Hirschfeld, Gesch. der französischen Literatur (1900) S. 680.

Das Schlagwort dringt anscheinend erst während der siedziger Jahre nach Deutschland und bürgert sich so rasch ein, daß es ein Jahrzehnt später bereits als leidiges Modewort empfunden wird. Vergl. Nietzsche 13, 324 (1885): "Jeht — ist die Theorie des Milieu's am bequemsten: Alles übt Einfluß, das Resultat ist der Mensch selber." Derselbe Schriftsteller, der zwar 14, 215 lebhaft gegen "die Tyrannei des Milieus' eisert, aber doch die Wichtigkeit dieser Theorie für die Physiologie konstatiert, gibt ebenda 199 s. die prägnante Charafteristis: "Zola: — ein gewisser Wetteiser mit Taine, ein Ablernen von dessen Mitteln, in einem skeptischen Milieu es zu einer Art von Dictatur zu bringen."

Für den Mißbrauch, der mit dem modischen Schlagwort getrieben wurde und noch getrieben wird, verweise ich nur auf ein paar bezeichnende Ausruse Brennerts (1898) S. 69: "Milieu! — Was wären wir heute ohne das "Milieu"! — D Zola!"

Die deutsche Entsprechung Umwelt geht mindestens bis ins Jahr 1800 zurück, natürlich ohne den spezifisch modernen Bedeutungsinhalt zu besitzen, und ist möglicherweise eine Nachbildung des dänischen omverdenen. Bergl. darüber Stosch Jsd. 7, 58 f. und Gombert ebenda 150 ff.

Militarismus wird anscheinend seit Ende der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts im Deutschen als Schlagwort verwandt. Littré 2, 1: 560 (1869) verzeichnet militarisme als französischen Neologismus. Und Bamberger schreibt 4, 182 (1870) im Hindlick auf die Taktik süddeutscher Abgeordneten die bezeichnenden Sätze: "Ihre Rechnung ist vielmehr diese: der Nordebeutsche Bund hält ja ein Heer, das stark genug ist, Deutschland zu schüßen; weshalb sollten wir uns die Last auflegen, eine Armee zu bezahlen, Kriegsdienst zu thun; weshalb sollten wir uns den Ruhm versagen, dem Militarismus einen allzeit gern gesehenen Fußtritt zu versehen? Kommt die Stunde der Gesahr, wird Moltke auch schon für Süddeutschland sorgen."

Je rapider sich in den folgenden Jahrzehnten die Ausgaben für militärische Zwecke steigerten, um so leidenschaftlicher bediente man sich dieser Schelte. Bergl. bei Nordau, Die conv. Lügen (1883) S. 6 die Wendung: "Jahr für Jahr Milliarden auf dem Altar des Militarismus opfern' oder bei Bamberger 5, 266 (1889): "Der nimmersatte Militarismus frist immer mehr Steuern."

Wenn nun Bleibtreu, Die Propaganda der That S. 45 bemerkt: "Militarismus, Steckenpferd manchesterlicher Demazgogen!", so ist die Kraftwendung vom "Moloch des Militarismus" speziell als die jüngste sozialdemokratische Steigerung zu bezeichnen. Sie begegnet z. B. auch bei Georg Conrad, In purpurner Finsternis (1895) S. 155.

Mob, eine aus dem Englischen entlehnte Bezeichnung des (unruhigen) Pöbels, die zunächst ihren fremdländischen Ursprung nicht verleugnet. So führt Heine 6, 212 in einem vom 25. Aug. 1840 datierten Bericht den Mob neben der Gentry und High nobility auf. Auch Hartmann 2, 90 (1849) spricht speziell von "Englands Mob". Seit den sechziger Jahren aber wird dieser verächtliche Ausdruck auch als ein in freierer Answendung beliebtes Stichwort gebraucht. Scherr, Blücher 2, 146 (1863) kontrastiert so den vornehmsten und den gemeinsten Mob. Lassalte 3, 3 (1864) redet nicht nur vom politischen Mob, sondern auch vom literarischen. Gleichwohl überwiegt bei weitem die Bezeichnung auf das niedere, tumultuarische Bolf. Bergl. Sanders, Fremdw. 2, 80.

Moderne, nach Meyer S. 52 ein von Hermann Bahr gebildetes Abstraftum, das Ende der achtziger Jahre des 19. Jahre hunderts aufgekommen zu sein scheint. Bahr gebrauchte dies nach dem Muster der "Antike" geformte Gegenstück der "Moderne" unermüdlich und brachte es so rasch in Umlauf. Gine ganze Reihe seiner Publikationen führt das Neuwort mit im Titel. So veröffentlichte er 1890 eine Sammlung von Aufsähen und Rezensionen unter der Bezeichnung: Zur Kritik der Moderne, worin er S. 250 schreibt: "Eines scheidet die Moderne von aller Vergangenheit und gibt ihr den besonderen Charakter: die

Erkenntnis von dem ewigen Werden und Vergehen aller Dinge in unaufhaltsamer Flucht und die Einsicht in den Zusammenhang aller Dinge, in die Abhängigkeit des einen vom anderen in der unendlichen Kette des Bestehenden."

Dann folgten 1894 "Studien zur Kritif der Moderne" und 1897 "Neue Studien zur Kritif der Moderne" usw. Bergl. auch Bahr, Theater (1897) S. 10: "Einst hatte er für die "Moderne" geschwärmt, jeht wollte er nicht mehr mit."

Moralische Eroberungen, ein viel gebrauchtes politisches Schlagwort, das nach Gomberts Nachweis bereits am 17. Mai 1847 als sertige Wendung vom Fürsten Felix Lichnowsky verwandt wurde: "Der Zollverein, diese große moralische Ersoberung des deutschen Geistes". Zur Vorgeschichte des Aussbrucks und zur wiederholten Neubelebung, namentlich in der Ansprache des Prinzregenten Wilhelm von Preußen an das Ministerium Hohenzollerns Auerswald am 8. Nov. 1858, vergl. die bei Büchmann S. 631 zusammengestellten Belege.

Siehe auch im Madd. 1861, 104 die auf die Rivalität Preußens und Öfterreichs zielende Anspielung: Ein moralisches Wett-rennen. Ferner namentlich ebenda S. 139 (am 4. Aug. 1861) ein aktuelles Seitenstück:

Müller. Wenn ich man erst wüßte, was moralische Ohrsfeigen sind?

Schulze. Damit is es janz dasselbe wie mit moralische Eroberungen.

Man sagt zu dem Andern: Betrachten Sie sich als von mir jeohrseigt oder als von mir erobert.

Damit wird Bezug genommen auf ein Rencontre zwischen bem französischen Kommandeur Grafen von Goyon und dem päpstlichen Bertreter Herrn von Merode, über den jener geäußert habe: "er könnte ihm auß Rücksicht für sein priesterliches Jewand keene Ohrfeigen jeben; er jebe sie ihm indessen hiermit moralisch." Entsprechend auch ein Außfall S. 144. Dagegen steht Treitschke dem oben genannten Stichwort steptisch gegenüber. Am 13. Nov. 1864 schreibt er an Gustav Freytag: "Die blöden Thoren, die von moralischen Eroberungen

Preußens im Süden träumen!" Auch Bismarck, Gedanken und Erinnerungen 1, 55 gedenkt der "Hoffnung oder Erwartung, die bis in die "Neue Ara" hinein in Phrasen von dem deutschen Beruse Preußens und von moralischen Eroberungen einen schüchternen Ausdruck fand". Dazu die scharfe Kritik ebenda S. 77.

Die modernste Spielart ist der moralische Erfolg, der seit etwa 1890 Mode geworden zu sein scheint. Harden, Apostata 1, 9 (1890) spöttelt: "Man hatte einen neuen Begriff erfunden, den "moralischen Erfolg". Und es verging kein Tag, an dem nicht ein moralischer Erfolg erzielt worden wäre, daheim oder in Sansidar oder am Cap der Guten Hoffnung." Ahnlich S. 11: "Im Lande Phrasien erringt man ohn' Ermatten noch immer moralische Erfolge."

Moralischer Fresinn, ein vom englischen Frrenarzt Prichard geprägter Terminus für das Fehlen moralischer Gefühle und Begriffe (Bergl. dessen Treatise on insanity, London 1835). Dieser medizinische Fachausdruck (moral insanity) dringt etwa seit den siebziger Jahren ins größere Publikum und wird nun überhaupt zum Schlagwort für jene geistige Abnormität, die sich entweder

in einer Art souveräner Willfür und Größenwahn oder auch in gewissen Schwächezuständen kundgibt. Beral. Krafft-Cbing,

Die Lehre vom moralischen Wahnsinn (1871).

Dann sei verwiesen auf Nietzsche 4, 344 (1881), der unter dem Stichwort Moralischer Fresinn des Genies aussführt: "Bei einer gewissen Gattung großer Geister giebt es ein peinliches, zum Theil fürchterliches Schauspiel zu beobachten: ihre fruchtbarsten Augenblicke, ihre Flüge auswärts und in die Ferne scheinen ihrer gesammten Constitution nicht gemäß zu sein und irgendwie über deren Kraft hinauszugehen, so daß jedes Mal ein Fehler und auf die Dauer die Fehlerhaftigkeit der Maschine zurückbleibt, als welche sich aber wiederum, bei so hochgeistigen Naturen, wie den hier gemeinten, in allerlei moralischen und intellectuellen Symptomen viel regelmäßiger als in förperlichen Nothzuständen zu erkennen giebt" usw.

Ferner Nordau, Entartung 1, 30 (1892): "Was faft allen Entarteten fehlt, das ift der Sinn für Sittlichkeit und Recht.

Für sie gibt es kein Gesetz, keinen Anstand, keine Schamhaftigskeit. . . Wenn diese Erscheinung in hohem Grade vorhanden ist, dann spricht man von "moralischem Fresinn", "moral insanity"." Dagegen spöttelt Bierbaum, Pankr. (1896) S. 188 über das viel beliebte Schlagwort: "Ich aber sei ein Berliner . . und leide an moral insanity, wie alle Einwohner dieser insanen Stadt."

Moraltrompeter von Säkkingen nannte Niehsche 8, 117 (1888) mit wikigem Sarkasmus den großen Dichteridealisten Schiller und gab damit den Schillerhassern ein wirksames Schlagwort an die Hand. Allerdings war der Ausdruck nur eine orginelle Modernisserung des älteren Moralphilister. So verteidigt z. B. Scherr, Haidefraut (1883) S. 255 bereits mit Wärme den Joealisten Schiller, "welcher bekanntlich in den Augen unserer Pfaffen und Inquisitoren des materialistischen Kakangeliums nur noch ein "Moralphilister" ist."

Muser wird nach Feldmann ZfdW. 6, 110 in Zedlers Universallezikon 22, 9 (1739) befiniert: "Muser werden diesenigen genannt, welche unter dem Scheine eines gottseligen und frommen Wandels, wie auch gänzlicher Verleugnung der Welt, sich aus allen bei dem Weltlaufe eingeführten an sich erlaubten, oder wenigstens indisferenten Dingen eine Sünde machen, und daher dem äußerlichen Bezeigen nach den Kopf hängen, auch sonst in Kleidungen schlecht einhergehen usw., in der That aber von nichts weniger als von der wahren Frömmigskeit Profession machen. Dieses jeht beschriebene Bezeigen solcher Menschen nennt man die Muskeren."

Der Spottname soll zuerst den Zuhörern des pietistischen Professors Franz Buddeus in Jena angehängt worden sein und wird dei Kluge, Studentenspr. S. 108 seit den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts nachgewiesen. Von den Belegen Feldmanns sei hervorgehoben Philippi, Sechs deutsche Reden (1732) S. 117: "Das, manchem Mißbrauch unterworsene, Wort Mucker, glaube ich, heiße so viel, als ein solcher stupide Mensch, der sich nicht unterstehet, vor größer Leichtgläubigkeit gegen des anderen Aussprüche zu mucken."

Darauf erwidert Liscow S. 186 mit Spott über die "so glücks lich entdeckte Etymologie des Worts: Mucker".

Der Ausdruck hängt aber vielmehr zusammen mit mucken = heimlich tun, bedeutet alfo: Heimtücker, Scheinheiliger, Frömmler, wie Kluge, Etym. Wb. S. 274 angibt.

Weitere Zeugnisse werden aus Schubart, Pfessel, Wieland angeführt. Vergl. dazu DWb., sowie Sanders 2, 337b und Ergb. S. 360. Besonders charafteristisch ist noch der Titel eines 1748 zu Breslau und Leipzig erschienenen Theaterstücks: "Der Mucker, oder Molierens scheinheiliger Tartüsse." Ferner die zeitgemäße Auslassung von Hermes, Sophiens Reise 1, 74 (1770): "Heists ieht Enthousiast? dachte ich hier; vormals hies es ja Pietist? Die Schimpsnamen für rechtschafne Leute haben auch wol ihre Moden so, wie die Harlocken. Also wäre es wol sehr bürgerlich und altväterisch, wenn iemand ieht von Pietisten, Muckern und Kopshängern in einer Gesellschaft sprechen wolte?"

Aber noch 1835 erregte der langwierige Prozeß gegen die Königsberger Mucker, deren Haupt der Prediger Wilhelm Ebel war, großes unliebsames Aufsehen und gab dem Schlagswort frische Kraft.

Mumpit, nach Kluge, Etym. Wb. S. 275 ein feit 1850 auftretendes Slangwort, das aber seit den siedziger Jahren als Berliner Börsenausdruck neu beflügelt wurde. Bergl. auch Müller-Fraureuth, Aus der Welt der Wörter (1904) S. 30: "Dieses Wort hat zwar von Berlin aus seinen Siegeszug angetreten, es sagt aber nichts Neues; der Mumpit ist lediglich der alte Mummput oder (hessisch) Mombot, das heißt das Gespenst.. Der Begriff der Schreckgestalt ging über in den eines erschreckenden oder bloß verblüffenden Geredes, das noch mehr verslachte in leeres Geschwät, Unsinn." Siehe weiter Glagau (1876) S. 295 und Sanders Ergb. S. 361. Außerdem Vierbaum, Pankr. (1896) S. 182 und Holz, Sozialarist. S. 19: "Det is ja man blos son Mumpit."

Musikorama, ein musikalisches Schlagwort, das Richard Wagners Opern als neue Kunstgattung charakterisieren sollte,

von diesem aber als eine ganz verunglückte Wortbildung energisch abgelehnt wurde. Er sieht 9, 302 ff. in seinem Abwehrartikel "Über die Benennung "Musikdrama" in diesem Ausdruck nur eine unklare und deshalb mißverständliche Bezeichnung für ein in Musik gesetztes wirkliches Drama zum Unterschied vom landsläusigen Opernlibretto. Da man aber die dann logischerweise gesorderte Zusammensehung "Dramamusik" doch nicht gewagt habe, eine ebendürtige Wortverbindung aber nicht möglich sei, auch ein ital. Dramma per musica nicht nachzuahmen war, so tritt er für die alte Bezeichnung Oper ein. Auch seinen Aussedruck Bühnensestspildung und vertröstet auf eine zukünstige Wortschöpfung.

Gleichwohl ift das Schlagwort Musikbrama üblich geworden, nur daß es nicht auf einen zeitgenössischen Journalisten oder Literaten zurückgeht, sondern auf Theod. Mundt, der schon Jahrzehnte früher lebhaft das Musikbrama zum Unterschied vom poetischen Drama befürwortet hatte. Er schreibt in seinen "Kritischen Wäldern" (1833) S. 82 f.: "Es gab freilich auch von jeher eine Gattung von musikalischem Drama, in welchem die Musik nur als Intermezzo mitspielt, und das sich also von der Oper als dem in der Einheit von Dichtkunst und Tonskunst gegründeten Musikbrama wesentlich unterschied."

Mußpreußen nannten sich die Bewohner der von Preußen annektierten Landesteile, besonders in der Provinz Sachsen und am Rhein, jahrzehntelang, um ihren Unwillen gegen die Einverleibung in den neuen Staat zu befunden. Gombert, Festg. belegt dieses Schlagwort seit dem Jahre 1839, und zwar bei Jak. Beneden, Preußen und das Preußentum S. 202: "Es wird noch lange dauern, ehe sich die neuen Provinzen... nicht mehr — Mußpreußen nennen werden." Da der Ausdruck hier schon geläusig ist, darf man wohl annehmen, daß er nicht lange nach 1815 aufgekommen ist. Bergl. Isd. 2, 265 und Meyer S. 71, welcher betont, daß der Ausdruck nach dem Jahre 1866 mit neuem Jmpuls ersüllt worden sei. Wohl begreislich bei den damaligen starken politisch-landschaftlichen Erzegungen.

Musterstaat weist Gombert ZfdW. 3, 320f. als selbstgefälliges oder spöttisches Epitheton für das seit dem 22. August 1818 mit einer Berfassung bedachte Großherzogtum Baden wiedersholt aus Treitschfes Deutscher Geschichte nach, 3. B. 5, 327: "Also ward durch Freund und Feind die von Welcker verkündigte "große badische Idee" genährt, die Borstellung, daß hier am Oberrhein der liberale Musterstaat Deutschlands desstände." Gbenda S. 498: "Die Schwäche des Staatseisenbahnssystems, die Parteilichseit zeigte sich hier in dem so lange durch politische Kämpse zerrütteten konstitutionellen Musterstaate" (d. i. Baden!). Dazu vergl. S. 193: "Baden, das gelobte Land der liberalen Musterversassung ward jetzt auch das Land der Mustercensur, wie K. Mathy im Landtage treffend sagte."

Mit Beziehung auf das Herzogtum Nassau und seine Berfassung begegnet das gleiche Stichwort bereits bei Görres, Teutschland und die Rev. (1819) S. 52: "So war also hier ein eigentlicher Musterstaat moderner Berfassungskunst festgestellt, die alle Menschen gleichmacht in gemeiner Dienstbarkeit, und das Werk war nach dem Vorbilde Frankreichs (als) ein Microcosm des Napoleonischen Macrocosm ausgesührt — und siehe da! der Meister sah, daß es gut war."

Gombert vermutet wohl zutreffend, daß speziell Baden durch die Tätigkeit Rottecks und später Welckers zu der Ehre des Musterstaates gekommen sei.

"Den Frankfurter Musterstaat' rühmt Bettina, Dies Buch (1843) S. 484.

Mut der Meinung stammt nach Gomberts Angabe in der ZfdW. 3, 321 von Alex. von Humboldt, der in einem am 23. April 1842 in der Rhein. Zeitung abgedruckten Brief an den Minister Grafen von Stolberg u. a. schrieb: "Man muß vor allem den Mut einer Meinung haben." Veranlaßt wurde er dazu, weil die Bestätigung des zur Aufnahme in die Berliner Akademie der Wissenschaften vorgeschlagenen Gelehrten Dr. Kies ungewöhnlich lange auf sich warten ließ.

Bergl. Grenzb. 1847, 2. Sem. 3, 126: "Keine von beiden Parteien hatte den Muth ihrer Meinung." Sehr bald wird das

Nabob 213

Schlagwort auch ironisiert. Gombert, Festg. zitiert aus Br. Bauer, Gesch. d. Parteikämpse in Deutschl. 3, 222 (1847): "Bierzig Köthener Bürger, die wirklich den "Mut einer Meinung" hatten, machten öffentlich bekannt, daß" usw.

Danach wurde das auf wissenschaftliche Forscher gern ansgewandte Wort vom Mut des Fehlens gebildet. Bergl. auch Treitschfe, Politif 1, 182: "Grade ein junger Mann soll hier den Muth der Wahrheit haben. Naive Frauen giedt es noch, aber nur wenige ganz hervorragende Naturen unter den Männern, die den Mut der Unwissenheit haben."

Nabob, entstanden aus dem oftindischen, urspr. arabischen nawâd — Statthalter. Das Wort bezeichnete zunächst einen indischen Fürsten, dann im sigürlichen Sinn einen in Ostindien steinreich gewordenen Engländer, schließlich überhaupt einen mit großem Glanz auftretenden Geldmann. Thomas Abbt 1, 238 f. (1765) berichtet "von einem afrikanischen Nabob, das heißt, einem dortigen armseligen Wesen, die wir in Europa Bettler nennen würden, die dort aber Könige heißen, weil sich einige andre Bettler vor ihnen bücken. Bergl. Wieland 31, 99 (1770): "Ich weiß nicht, was Rousseau für Ursache hat, dem guten Willen oder dem Vermögen aller der Kaiser, Könige, Sultane, Schachs, Nabobs, Khans, Emirs usw., welche den Erdboden beherrschen, so wenig zuzutrauen." Desgl. Fean Paul 26, 25, welcher von einer "Nabobin oder Fürstinsspricht.

Zum übertreibenden Kraftwort scheint der Ausdruck erst in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts geworden zu sein. Bergl. Gaudy 12, 150 s.: "Aurz, Autor und Leser sind, so lange sie bei unserm Nabob zu Tische sitzen, in Mahomeds siebentem Himmel." Im Französischen wird der Ausdruck seit 1835 in freierer Anwendung gebucht. Die Beliebtheit bezeugen u. a. der Titel eines Romans von Maurus Jófai: Ein ungazischer Nabob (1856) und namentlich der eines anderen von Alphonse Daudet: Le Nabab (1877), worin das Bild eines verschwenderisch auftretenden Ausländers mit berückender Farbengebung entworfen wird.

Rationalsozial wurde seit einer Zusammenkunft vom 23. bis 25. Nov. 1896 der offizielle Parteiname für eine vom Pfarrer Naumann geführte, aus den Christlich-Sozialen hervorgegangene neue politische Vereinigung, die allerdings bereis im Jahre 1903 sich wieder mit der Freisinnigen Vereinigung verschmolz. Das Stichwort wurde durch eine rührige Propaganda in weite Kreise getragen. Vergl. nur die im Naumann-Vuch S. 183 ff. angeführte Vibliographie, ferner z. B. Soz. Monatsheste 3, 344 ff., wo in einem Artisel über Die Nationalsozialen gehandelt wird.

Naturalismus ift als spezifisch literarisches Schlagwort wohl erst durch Zola seit den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts wirksam ausgeprägt worden, obwohl die Übertragung aufs künstelerische Gediet bereits hinlänglich vorbereitet war. Littré, der sie 1869 noch nicht verzeichnet, trägt sie im Supplementband nach und belegt sie aus dem Jahre 1876.

Ins Jahr 1881 fallen dann zwei bedeutsame fritische Schriften Zolas, einmal: Les romanciers naturalistes, anderersseits: Le naturalisme au théâtre. Vergl. hierzu Nordau, Die conv. Lügen (1883) S. 9, welcher über die französische Literatur bemerkt: "Sie huldigt einem Kunstprinzip, wosür sie die Bezeichnung Naturalismus gefunden hat." Und Scherr, Die Nihilisten (1885) schreibt über Dostojewschs Koman "Verbrechen und Strafe" S. 39 recht abschätig: "Dieses Buch, den sogenannten "Naturalismus" auf die Spitze treibend, ist freilich eins der peinlichsten, die man lesen kann, wahrhaft nervensfolternd."

Zumal seit Mitte der achtziger Jahre war das Schlagwort in aller Munde und hat sich, auch als die modische, aber stark besehdete Geschmacksrichtung durch neue Bestrebungen abgelöst wurde, noch als literaturgeschichtliche Klassisstation sest behauptet. Bereits 1891 veröffentlichte Herm. Bahr eine Schrift unter dem bezeichenenden Titel: "Die Überwindung des Naturalismus". Bergl. auch Holz, Sozialarist. S. 75: "Der Naturalismus hat doch jetz abjewirthschaft. Erst de Stimper, denn wir Olimper!"

Natürliche Auslese oder natürliche Zuchtwahl (aus engl. natural selection), dieses berühmt gewordene Erklärungsprinzip

ber Abstammungslehre, wurde durch Darwin im Titel seines bahnbrechenden Werfes über "Die Entstehung der Arten" (1859) zuerst schlagend sormuliert und im 4. Kapitel genauer erläutert. Bergl. die deutsche Übersetzung von J. Bictor Carus, 4. Ausst. (1870) S. 93: "Diese Erhaltung günstiger und Verwersung nachstheiliger Abänderungen ist es, was ich natürliche Zuchtwahl nenne oder Überleben des Passendsten." Ferner Haeckel S. 36: "Indem Darwin als praktischer Thierzüchter die Ersahrungen der fünstlichen Zuchtwahl auf die Organismen im freien Naturzustande anwendete und in dem "Kampf um"s Dasein" das ausslesende Princip der natürlichen Zuchtwahl entdeckte, schuser seine bedeutungsvolle Selektionstheorie, den eigentlichen Darswinismus."

Parallel geht die Theorie von der geschlechtlichen Ausslese, welche der äfthetischen Seite der Naturbetrachtung gerecht werden soll. Bergl. dazu z. B. die Außerung Niehsches 15, 344 (1888): "Man hat die Auslese der Schönsten in einer Weise übertrieben, wie sie weit über den Schönheitstrieb unsver eignen Rasse hinausgeht!"

Die Schlagwortwendung ist aber auch anderen Gebieten außer der Naturwissenschaft angepaßt worden, wie unter anderem das viel erörterte Stichwort von der sozialen Auslese zeigt. Siehe Soz. Monatshefte 1, 590 ff. (1897).

Natürliche Grenzen, eine von Frankreich ergangene Losung, um damit den Anspruch auf die Gebiete links des Mheins zu begründen, wurde im Jahre 1813 ein von den deutschen Schriftstellern leidenschaftlich besehdetes Schlagwort. Jahn 2, 479 führt eine reiche Liste von Broschüren und Aufsähen aus den Jahren 1813—15 an, aus deren Titeln zumeist ein entschiedener Protest gegen die Wendung herausklingt. Allen voran die zündende Trukschrift E. M. Arndts: Der Rhein, Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Grenze (1813).

Durch Napoleon III. wurde der nie erloschene Kampfesruf aufs neue belebt. Bergl. z. B. Kladd. 1857, 162: "Es ist nicht wahr, daß wir noch immer an die Herstellung der "natür» lichen Gränzen Frankreichs" benken. Deutschland gegenüber kennen wir gar keine Gränzen.

La grrrrrande Nation."

Der Ausdruck selbst ist alt, so falsch seine Anwendung auf Flüsse ist, die doch Bölkerbrücken bilden. Im Deutschen bringen ihn z. B. bereits Lucians Neueste Reisen (1791) S. 294: "Alles in die natürlichen Gränzen eingeschränkt, die von Gebürgen und großen Flüssen gebildet wurden." Nach Büchmann S. 566 soll Sienes im Jahre 1793 zuerst den Ausdruck in bestimmter politischer Tendenz auf den Rhein angewendet haben. Doch zeigt Lothar Bucher in der Deutschen Revue, 12. Jahrgang, Bd. 2, S. 69 f., wie schon am 1. Januar 1792 Anacharsis Cloots einen älteren Gedanken wieder aufs Tapet bringt, indem er im Jakobinerklub die Rheingrenze mit der Bezündung verlangt, daß das Schachbrett Frankreichs zwölf Felder mehr zählen werde, wenn der Rhein und die Alpen den Rahmen bildeten.

Im Januar 1795 habe darauf der preußische Legationssfekretär Harnier aus Besprechungen mit Mitgliedern des Wohlsfahrtsausschusses das Schlagwort in die amtliche deutsche Sprache übernommen, und so erscheint es denn auch in einem Metternichschen Diktat vom Nov. 1813, das der französische Baron Saint Aignan über die Friedensbedingungen an Kaiser Napoleon übermittelte: "Que les souverains coalisés étaient unaniment d'accord sur la puissance et la prépondérance que la France doit conserver dans son intégrité, et en se renferment dans les limites naturelles qui sont le Rhin, les Alpes et les Pyrénées."

Vergl. Gombert in der ZfdW. 3, 322 und Arndt 1, 201 (1840): "Wo ist von Chateaubriand bis de la Martine, bis auf den dümmsten Korporal, ein Franzose, der nicht sagte: "Aber der Rhein, das ist Frankreichs natürliche Grenze; was diesseits des Rheins Liegt, das ist Frankreich, das muß bei der ersten besten Gelegenheit wiedersgewonnen werden?" Aus dieser Vorstellung, daß das linke Rheinuser den Franzosen von Natur, also von Nechts wegen

gehöre, erklärt Bucher auch die bis 1870 und später beliebte Wendung au delà du Rhin für Deutschland, eine Unsitte, die übrigens auch von deutschen Zeitungen nachgeahmt wurde mit dem entsprechenden Ausdruck "jenseits des Rheins" für Frankreich.

Naturwächsig prägte Heinrich Leo in seinen 1833 publizierten "Studien und Skizzen zu einer Naturlehre des Staates" (S. 1) zum prägnanten Ausdruck für ein freies, organisches Wachstum im Gegensatz zu allem mechanisch Gemachten.

Zur Geschichte dieses Schlagwortes, das nach anfänglicher heftiger Opposition zum beliebten Modewort herabsank und eine Reihe anderer, zum Teil parodistischer Neubildungen hervorrief, vergl. meine Ausführungen in der Isbu. 16, 701 und 17, 235 f.

Ich füge dem nur einen lehrreichen Beleg aus Mosens sämtlichen Werken 4, 423 (Leipzig 1880) hinzu, der im Jahre 1842 schreibt: "Wo kein naturwüchsiger Staat besteht, welcher sich so zu dem Geiste der Nation verhält, wie der menschliche Leib zu seiner Seele, welche ihn belebt, da vertritt seine Stelle der mechanische Polizeistaat, welcher keine Staatsbürger kennt, sondern nur träge Massen von nutbaren Spießbürgern, verwaltet nach den Grundsähen der Stallsütterung."

Nervös. Die Geschichte dieses wichtigen und ungemein elastischen Schlagwortes habe ich in der Isd. 6, 119ff. aussührslich klarzulegen versucht. Danach ergibt sich, daß der moderne Bedeutungsinhalt im Deutschen etwa seit 1830 nachweisbar ist, daß das Wort aber dann in den folgenden Jahrzehnten derart in Aufnahme kam, daß es schließlich nicht mehr vom Menschen und seinen körperlichen und geistigen Zuständen allein gebraucht wurde, sondern ebenso auch von Tieren, leblosen Dingen und abstrakten Begriffen. Wilh. Michel charakterisiert es daher gar nicht übel als den universalsten Lückenbüßer, den die Wörterbücher je gesehen haben, da es eben jedem Substantiv auf den Leib passe. Ich habe es mit dem Lieblingswort des 17. und 18. Jahrhunderts zusammengestellt, dem ebenso vielsseitig gebrauchten und mißbrauchten Adjektiv galant.

Der Ausdruck hat einen merkwürdigen Bedeutungswandel burchgemacht. Die Sache selbst, die wir heute mit dem Wort

nervös bezeichnen, war dem 18. Jahrhundert schon nicht fremd. Aber erst seit Anton Mesmers epochemachender Entdeckung des sogen. tierischen Magnetismus sing man allgemein an, sich sür derartige krankhafte Nervenzustände zu interessieren. Was in medizinischen Aufsähen und Schriften eifrigst erörtert wurde, sand nämlich einen deutlichen Niederschlag in der Literatur überhaupt. Weit verbreitete Zeitschriften, Theaterstücke, Romane spielen von da ab nur zu gern auf das beliebte Thema von den kranken Nerven an. Issland, Jean Paul und Kohedue mögen zeugen sür viele. An einem einheitlichen Ausdrucksür diesen Krankheitszustand aber sehlt es auch dem ausgehenden 18. Jahrhundert noch. Man spricht von Reizbarkeit, von reizbaren, schwachen oder überspannten Nerven, von hysterischen Umständen, von Hypochondrie, von Nervensschwäche usw., nie aber von nervöß oder von Nervosität.

Das erklärt die Geschichte des Wortes. Denn noch im ganzen 18. Jahrhundert schließt sich nervös eng an die Grundsbedeutung seines Stammwortes an: der Nerv oder die Nerve, wie es zumeist gebucht wird. Dementsprechend hat nervöß, abgeleitet auß lat. nervosus unter Beeinflussung der französischen Form nerveux, durchauß den Sinn von nervenvoll, nervensreich, nervig bez. nervicht = sehnig, frastvoll, eindringlich — eine Behauptung, die ich durch Belege vom zweiten bis letzten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts erhärtet habe.

Weiter führt erst eine Angabe von Campe in seinem Ergb. (1813) S. 434. Zwar verzeichnet auch er nervöß noch mit der alten Bedeutung: fräftig, stark, nervig, aber er notiert daneben auch schon die Wendung "nervößes Flußsieber". Aus dem Berbeutschungsvorschlag, für das Lehnwort vielleicht nervicht zu verwenden, läßt sich entnehmen, daß nervöß neben seiner ursprünglichen prägnanten Bedeutung seit Beginn des 19. Jahrbunderts den allgemein Sinn — die Nerven betreffend angenommen hat. Denn Campe ist mit seiner Unterscheidung von nervig — starke Nerven habend und nervicht — Nerven ähnlich, sich auf die Nerven beziehend, unmittelbar von Abelung abbängig.

Nervöß 219

Von diefer Zwischenstufe war zum modernen Bedeutungs= inhalt von nervöß nur ein Schritt. Die Vermittlung geschieht durch die medizinische Terminologie, wie schon Campes Beleg zeigt. Und diese medizinische Färbung haftet dem Ausdruck auch noch geraume Zeit an, nachdem sich der neue Sinn bereits burchgesett hat. Den allmählichen Übergang beleuchtet eine Stelle aus dem Rheinischen Merfur vom Jahre 1814 (Görres 2, 357): "Wie die leiblichen Krankheiten dieser Jahrhunderte einen nervösen Charafter angenommen haben, so ist es auch um die moralischen Revolutionen . . beschaffen." Ferner ein Ritat bei Goethe, der aus einer Schrift bes Physiologen Burfinje anführt (Ausa, letter Hand 50, 38): "Das Blendungs= bild hingegen pflegt bei nervöser Stimmung in afthenischem Zustande länger nachzuhalten." Der Auffat Goethes ift 1824 veröffentlicht worden. Aber erft nach Ablauf dieses Sahrzehnts fommt die neue Bedeutung allgemein auf und macht den Ausdruck zum modischen Schlaawort.

An Zeugnissen bafür, daß sich im 19. Jahrhundert das Interesse für derartige krankhafte Nervendispositionen and dauernd steigerte, ist sein Mangel. Gleichwohl nehmen die Romantiker den Ausdruck nervöß dafür noch nicht auf. Auch Börne, der sich oft mit diesem Zustand beschäftigt, kennt ihn ebensowenig. Und doch lag er in der Luft. Die Zeitstimmung beurteilt Gutsow entschieden zutressend in seinem Romane, Wally' (1835) S. 50: "Das allmähliche Herunterkommen der Romantik erschlafft die bisher angespannten Nerven der Nationen. Es waren Deutsche genug, die an Hossmanns Tode litten, Franzosen genug, welche die üblen Folgen von Victor Hugo's ruhendem Federkiel spürten. Sie alle wollten Reiz".

So ift es durchaus kein Zufall, daß gerade die unbefriedigten, negierenden, zwiespältigen — mit einem Wort nervösen Schriftsteller des Jungen Deutschlands besonders das Wort nervös als willsommenen Ausdruck für krankhafte Unruhe oder ohnsmächtige Erschlaffung aufnahmen und aufs eifrigste in Kurssteht. Ungefähr seit 1830 spielt der Ausdruck, in dem ihre kritische, zersehenden Tendenz, ihre pointierte Effekthascherei ein

prägnantes und tönendes Schlagwort fand, in der deutschen Literatur feine Rolle. Wohl möglich, daß dabei englischer Ginfluß mitwirtte. Wenigstens laffen das die von Bückler im Sahre 1830 veröffentlichten Briefe eines Berft. vermuten. Darin berichtet er 4, 184 (unter dem 19. September 1827) von einer bei Sturm unternommenen Turmbesteigung: "Nur muß man sich den entmutigenden Gedanken keinen Augenblick überlaffen, das beste und einzige Mittel, wenn man, wie die Engländer fagen, "nervous" zu werden anfängt." Ebendort fagt er S. 264 f. ausdrücklich (unter dem 2. Dez. 1827): "Da ich einmal im Citiren bin, laß mich Dir eine furze Stelle aus einem hier fehr beliebten medizinischen Buche abschreiben, die auch außer uns gar vielen Naturen unfrer Zeit über fich felbst Aufschluß geben fann. Bore: "Gine Art Individuen, ohne im Allgemeinen schwach zu fenn, werden doch von der Wiege bis zum Grabe ftets das fenn, was man nerveus nennt; das heißt, sie mögen von Natur fest und gut gebildet senn, so weit das Grundwerk der Maschine geht . . . und dennoch werden sie in einem Punkte immer schwächlich genannt werden muffen, nämlich die Organe, welche von der Natur bestimmt sind, die Eindrücke des Gefühls und Empfindens weiter zu befördern, werden so beschaffen senn, daß fie mit Blikesschnelle durch die leichteste Frritations=Urfache in einen unordentlichen Zuftand übergeben, zu einer Zeit franthaft reizbar find, zu einer andern in eine Art Gefühlslosigkeit verfallen."

Selbst eine ergözliche Abschilderung eines typischen "nerveusen Kranken" wird noch mitgeteilt. Dann habe ich auf eine Stelle in Jmmermanns Miscellen (1830) verwiesen. Der Dichter schildert nämlich in der Novelle "Der Carneval und die Somnambüle" eine nervöse Betrügerin, die sich im Banne eines schwindelhaften Magnetiseurs und Charlatans befindet und in dem Modedade Ems als seine scheinbare Patientin gutgläubige Kurgäste und Besucher anlocken und ausplündern helsen muß. Zu einem Verehrer dieses Mediums äußert der angebliche Arzt S. 165: "Schon gestern ahnte ich, daß Sie die Reizbarkeit einer nervösen Natur selbstsüchtig zu entzünden gewußt hatten."

Mernös

Die rasche Verbreitung des modernen Schlagwortes ift durch eine Belegliste aus Gukkow, Gaudy, Jeremias Gotthelf, Alex. Grafen von Bürttemberg, Guftav Frentag, Auerbach, Mörife, Beine, Wilh. Fordan ufw. ufw. von mir genauer veranschaulicht worden, zu der man beliebig Nachträge schon aus der ersten Sälfte des 19. Jahrhunderts noch häufen kann. Daraus ist zu erkennen. wie das Wort in wenigen Jahrzehnten in Novellen, Romane. Dramen, fritische und literaturgeschichtliche Darstellungen, ja selbst in die Lyrif eingedrungen ist und bald unentbehrlich wird. Dabei verbleicht die medizinische Färbung immer mehr, so daß sich die Gebrauchsiphäre zusehends erweitert. So widmet Golk in seinen 1860 erschienenen "Typen der Gesellschaft" der wichtigen Modefrankheit ein eigenes Kapitel: Nervose Damen-Bathologie Darin wird namentlich die Charafteristif der überschrieben. modernen nervösen Frau mustergültig abgehandelt, natürlich mit humoristischen Übertreibungen. Seine Ansicht zeigt die Außerung zu Beginn ber Schilderung: "Am nichtsnutigsten, unerträglichsten und inkurabelsten zeigen fich aber die nervösen Frauenzimmer. Sie sind des Morgens, des Mittags und des Abends und felbft im Traume schachmatt. Zum Sterben find sie zu fräftig, zum Leben und Arbeiten viel zu schwach."

In der Folgezeit wird das Schlagwort derart abgehett, daß man jeht nur die erste beste Erzählung oder Zeitung zu lesen braucht, um darauf zu stoßen. Selbst Bismarck versschmäht es nicht. Siehe Polit. Reden 12, 448 (nervöse Unruhe). Von den zahlreichen Anführungen bei Niehssche vergl. 3, 65: "Die eigentlichen Dichter und Künstler der Gegenwart lieben es, ihre Gemälde auf einen roth grün grau und goldig flackernden Grund aufzutragen, auf den Grund der nervösen Sinnlichsteit: auf diese verstehen sich ja die Kinder dieses Jahrhunderts." Sogar von "Übernervossität" redet er 12, 196.

Die Substantivbildung Nervosität ist mir zur Bezeichnung des krankhaften Zustandes, auch charakteristisch genug, zuerst bei dem 1849 verstorbenen Arzt Feuchtersleben begegnet. Er schreibt 6, 50 mit Beziehung auf eine exaltierte Briefstelle der Rahel: "Erinnern wir uns dabei an die Nervosität, anerethistische Asthenie

222 Nervös

(womit ihr frankhafter Zustand zu bezeichnen wäre) der Schreibenden . . . so wird diese Emphase über ein Goethesches Gedicht von ihrem Seltsamen viel verlieren." Auch das Substantiv ist rasch durchgedrungen. So ist z. B. Nietzsche 8, 151 (1888) "Rußland der Gegensatz-Begriff zu der erbärmlichen europäischen Kleinstaaterei und Nervosität.' Bergl. auch Krafftz-Ebing, Aber gesunde und franke Nerven (5. Austl. S. 3): "Der Wurm, der an der Frucht des Kulturlebens nagt und Lebensfreude und Lebensenergie unzähliger Menschen vergistet, ist die sogenamte Nervosität, ein allgemeiner, verschwommener, populärer Lussbruck für Zustände von Schwäche und Erregtheit des Nervenschstens dis zu ausgesprochener Nervenkrankheit." Der Ausdruck ist nach französischem Muster gebildet. Denn schon im Compl. du dict. de l'Acad. fr. von 1839 wird nervosité als neolosgische Bildung angegeben: Qualité de ce qui est nerveux.

Während aber im Frangösischen, wo derselbe Bedeutungs= wandel des Adjektivs zu beobachten ist, und in den verwandten romanischen Sprachen die alte Bedeutung fraftvoll auch später noch im wörtlichen und übertragenen Sinne fortgeführt wird. verdrängt beim deutschen nervöß der neue Inhalt schnell und endgültig die ursprüngliche Bedeutung. Belege dafür find im 19. Jahrhundert an fich schon spärlich. Zwar nennt Eichendorff in seinem dramatischen Märchen "Ariea den Philistern" (1823) im 3. Abenth. die muskulösen Waffenschmiede noch schlechthin nervöse rußige Kerls', aber nach dem Auftreten des modernen Inhalts merkt man das Bestreben, durch andere Adjektiva oder einen schattierenden Zusatz einem Migverständnis vorzubeugen. da die alte Bedeutung im Aussterben begriffen war. Menzel schreibt im Lit. Bl. 1836, 387: "Die mitgetheilten Erzählungen . . . verhalten sich zu Tausend und einer Nacht wie ein dicker spleen= hafter englischer Stockjobber zu dem freien, leichten, nervösen und phantafieschwelgenden arabischen Kind der Büste." Und bei Görres heißt es in seiner Christlichen Mustif 2, 288 (1837). daß der Mensch im tosmischen Bezuge zu der umgebenden Welt, zwischen das sonnenhafte Oben derselben und das erden= hafte Unten gestellt, beide in sich einigt ,in dem nervösmustu=

Nervöß 223

laren Mittleren.' Der Prozeß freilich ist durch derlei Ansfrischungen nicht aufgehalten worden.

Bei der außerordentlichen Abnukung des Schlagwortes nervöß ist es begreiflich, daß man sich gelegentlich nach gleich= bedeutendem Erfat umfah. Mener hat S. 68 neurafthenisch als einen solchen Terminus bezeichnet, der neuerdings aus den Kranfenbüchern ins große Bublifum dringe. Entsprechend auch Neurasthenie und das als Erfat für eine vorhandene Lücke fich empfehlende Substantiv Neurastheniter. Bergl. Bier= baum, Bankr. (1896) S. 182: "Mumpit! Neurafthenisch seid Ihr." Und Nietsiche 15, 75 (1888) gesteht: "Ich habe mich gefragt, ob man nicht alle diese oberften Werthe der bisherigen Philosophie, Moral und Religion mit den Werthen der Geschwächten. Geistes-Rranken und Neurastheniker veraleichen fann: sie stellen in einer milderen Form, dieselben Ubel dar." Andererseits spricht Nietzsche des öfteren von Neurose und Neurotifern, 3. B. 7, 460 (1887): "Die religiöse Neurose erscheint als eine Form des "bösen Wesens": daran ift kein Zweifel," oder er summiert sein Urteil über Wagners Kunft, die im innersten Kerne frank sei und lauter Hysterikerprobleme in überreizter Senfibilität behandle, in dem Schlagfat 8, 18 (1888): "Wagner est une névrose". Ebenda nennt er S. 156 .die Theorie vom milieu, eine wahre Neurotifer-Theorie'.

Trot mancher Differenzierungen ferner, die der allgemeine Sammelbegriff ersahren hat (vergl. Trottvirkrankheit, Plahschen, Bammel oder Tatterich), sind die Schlagworte nervöß und Nervosistät bei weitem die beliebtesten geblieben. Ja, neuerdings versbindet man, wie Wilh. Michel (Münchener Neueste Nachr. vom 15. Dez. 1904) mit Recht bemerkt, durchauß nicht immer einen nachteiligen Sinn damit: "Wenn man daß Automobil als ein "nervöses" Fahrzeug bezeichnet, so will man damit doch nicht seine Untauglichseit, sondern seine Feinheit und Fähigkeit zu blitzschnellem Reagieren auf den Willen des Lenkers hervorsheben. Und wenn man von der "nervösen Feinheit japanischer Zeichnung und japanischen Kolorits" spricht, so bedeutet das ein Lob für die gesunde Sinnlichseit dieses Volkes, das sür

die zartesten Reize von Farbe und Bewegung noch empfänglich bleibt.

So könnte es schließlich kommen, daß wir uns durch einen zweiten Bedeutungswandel wieder zu dem ehemaligen Inhalt des Wortes zurückfänden."

Neue Üra, ein im eigentlichen wie übertragenen Sinne längst üblicher Ausdruck (vergl. nur den Prolog Schillers zu Wallensteins Lager (1798) V. 50 f.: "Die neue Ara, die der Kunst Thaliens Auf dieser Bühne heut' beginnt") wurde seit dem Nov. 1858, als König Friedrich Wilhelm IV. endgültig die Regierung an seinen Bruder, den Prinzen Wilhelm von Preußen, übertragen hatte, das spezisische politische Schlagwort für die durch das neugegründete Ministerium erhoffte Wandlung in der inneren Politis. Gombert, Festg. belegt in diesem Sinne das Schlagwort aus Lassalle und erklärt, daß seine ältesten Zeugnisse auf die Berliner Volkzeitung zurücksühren.

Da das Bolf aber in seinen Erwartungen früh genug sich enttäuscht sah, nahmen die Sticheleien und Verhöhnungen seit 1860 zumal kein Ende. Der Kladd. 1860, 21 redet bereits vom "neuen Araschwindel". Gine ganze Musterkarte weiterer Anzapfungen sindet sich 1861, 85: "Man erinnert sich eines Frühlings und einer "neuen Ara", die viel versprachen und wenig gehalten haben" usw. Die gleiche Tendenz hat ein parodistisches Lied daselbst S. 119 mit dem Kehrreim: "Immer langsam voran, daß die neue Ara nachkommen kann."

Der Kladd. 1862, 54 bringt dann bereits ein Lied: Die allerneueste Ara, womit oppositionelle Blätter das am 24. Sept. 1862 gebildete Ministerium Bismarck, das in Wahrbeit eine neue Ara heraufführte, zu verspotten pslegten. Vergl. auch Nehrn S. 385.

Neuer Kurs, ein volkstümliches Gegenstück zu der Bersicherung Kaiser Wilhelms II. vom 22. März 1890: "Der Kurs bleibt der alte". Eine Erklärung, auf die auch der Reichskanzler v. Caprivi am 15. April dieses Jahres nochmals zurückkam (Büchmann S. 674). Beide Schlagworte haben sich fest einzgebürgert, jenes zur Bezeichnung der kaiserlichen Politik, dieses

zur Bezeichnung der Bismarctischen Periode. Bergl. z. B. Grenzb. 1891, 2. Viertelj. S. 1 die entsprechende Kontrastierung: "Alter Kurs — neuer Kurs!" Doch wurde das letztere zumal bald auch in freier Übertragung auf andere Verhältnisse gebraucht. So steht in den Soz. Monatsheften 4, 695 ff. (1900) sogar ein Aufsah unter dem Titel: "Der neue Curs in der italienischen Sozialdemokratie".

Niederkartätschen zitiert Meyer S. 57 als demokratische Berwünschung des Jahres 1848 aus Schwetschkes nov. ep. obseurorum virorum. Bergl. das frz. mitrailler, das schon bei Grün S. 60 (1845) in entsprechender Anwendung erscheint: "Sie würden auch nicht dulden, daß man das Volk mitraillirte, wenn es Arbeit sucht." Die übertragene Bedeutung von niederfartätschen weist Sanders 1, 871 c später bei Waldau nach.

Nihilist wurde durch Turgenjews Roman Bäter und Söhne' (1861) zur schlagenden Bezeichnung eines radikalen ruffischen Sozialisten, der die absolute Zertrümmerung alles Bestehenden, vor allem der gesellschaftlichen und staatlichen Grundlagen anstrebt. Scherr, Die Rihilisten (1885) schreibt S. 67 über dieses Anklagewerk: "Da hatte der berühmte Novellist den Begriff des Nihilismus, d. h. Idee und Doktrin der all= gemeinen und unbedingten Verneinung, entwickelt und den Inpus eines Nihilisten (Bazarow) zuerst hingestellt. Seitdem waren dann die Bezeichnungen Rihilismus und Rihilisten dem euroväischen Sprachschake einverleibt worden." Rugleich zitiert er aus der 1869 zu Mitau erschienenen deutschen Ausgabe S. 38: "Ein Rihilist ist ein Mensch, der sich vor keiner Autorität beugt, der ohne Prüfung kein Prinzip annimmt und wenn es noch so sehr in Ansehen steht." Wenn Scherr außerdem darauf hinweift, daß der Typus des Nihilisten früher dagewesen sei als der Name, so darf man hinzufügen, daß auch der Ausdruck felbst schon längst vorhanden war, allerdings nicht in dieser Beschränkung auf die spezifisch russischen Umfturzler.

Bielmehr war Nihilismus zuerst ein wohl von F. H. Jacobi gebildeter philosophischer Kunstausdruck. Vergl. Büchmann S. 396, wo auch an einigen Belegen gezeigt wird, wie der theoretische Begriff allmählich praktische Bedeutung gewinnt. Ich füge nur berichtigend noch zwei Stellen aus Görres hinzu, welcher 5, 44 (1822) über die unbedeutende Camarilla schreibt: "So schwanken diese Nihilisten ewig in all ihrem Thun und Treiben und tragen dieselbe nebulirende Unbestimmtheit in alle Berhältnisse, in die sie sich mischen dürsen", und ebenso 5, 47: "Möchte noch immerhin eine solche einzelne Regierung, die in der Angst vor der Zeit sich nicht zu lassen weiß, unter den Bettlermantel jener Nihilisten sich verkriechen."

Vergl. auch Auerbach 20, 189 (1846): "Ein moderner Nihilismus versucht es bereits vielsach, die atheistische Berzweislung im Bolke auszubreiten." Tropdem dann auch Guttow im Jahre 1850 ausdrücklich des "politischen Nihilismus" gedenkt, scheint es mit Bundt, Völkerpsychologie 1. Bd. 2. Teil, 2. Aufl. S. 579 wahrscheinlicher, "daß bei der Feststellung der späteren Bedeutung eine Erinnerung an die frühere überhaupt nicht vorhanden war, sondern jedesmal eine Neubildung aus dem nämlichen Wort nihil vorliegt."

Spätere Belege für die moderne politische Färbung des Ausdrucks haben Sanders, Fremdw. 2, 107, ferner die Grenzb. 1879, 3. Quartal, S. 538 und Scherr in seinem oben genannten Buch, wo S. 112ff. auch die russischen Nihilistinnen charaketerisiert werden.

Noble Passionen verwendet Anrenhoff 1769, offenbar ein vorhandenes Stichwort nutend, zum Titel seines Lustspiels: Der Postzug oder die noblen Passionen. In diesem viel gespielten, sogar von Friedrich dem Großen sehr belobten Stück geißelt der Dichter vor allem die lächerliche Pferdeliebhaberei eines gräflichen Kavaliers. Als Bariante wird auch die Wendung galante Passionen gebraucht.

Seit dem 19. Jahrhundert wird das Stichwort immer beliebter und läßt sich zahlreich literarisch belegen. Bergl. Gombert in der Isd. 3, 322 und Festg., welcher Passion noble im Dict. de l'Ac. von 1835 notiert. Siehe auch Guzkow 12, 18 (1842) und Joh. Scherr, Blücher 1, 227 (1862). Heutzutage wird der Ausdruck sowohl auf Sports und Kunftliebhabereien wie auch auf Spiel- und Liebesleidenschaften angewandt.

Nordischer Koloß, wie man Rußland gern mit ironischer Anspielung auf den tönernen Koloß der Bibel (Siehe Büchmann S. 47) zu bezeichnen pslegt, soll auf Börne zurückgehen. Später wird in den Grenzboten 1842, 1. Sem. S. 146 der Kaiser von Rußland , der nordische Coloß' genannt.

Dazu schon bei Laube, Das neue Jahrh. 1, 11 (1833) als Bariante: "Noch ist's ein asiatischer Koloß mit vielen auf= gepfropften Kulturreisern ohne Kultur".

Der "ruffische Koloß" erscheint in den Grenzboten 1849, 1. Sem. 1, 220 und bei Golz, Ein Jugendleben 1, 250 (1852) uff.

Obstruktion, ein von England herübergekommenes parlamenstarisches Schlagwort, das zuerst für die seit 1879 betriebene spstematische Opposition der irischen Abgeordneten ausgeprägt wurde, welche durch endlose Anträge, Dauerreden und dergleichen eine geordnete Geschäftssührung des Unterhauses gewaltsam zu verhindern suchten. Für sie selbst kam der Name Obstrukstionisten auf.

Derartige Borfälle haben sich nicht nur in England in späteren Sessionen wiederholt, sondern sind auch in anderen Ländern nachgeahmt worden. Ins Deutsche dringt das Schlagswort während der achtziger Jahre ein. Bismarck, Polit. Reden 12, 272 (1887) spricht sowohl von "Obstructionspolitistals 12, 324 von "obstruirender Politik". Aber allgemeine Resonanz fand der Ausdruck erst seit dem Jahre 1897, als die durch die Sprachenverordnungen hervorgerusenen Standale des österzeichischen Parlaments Tagesgespräch waren. Vergl. nur Die Zeit 11, 65 (1897), wo ein eigener Artisel über "Das Wesen der Obstruction" handelt.

Von da wurde das Schlagwort dann auch auf ähnliche Lärmfzenen der Sozialdemokraten im Deutschen Reichstage überstragen. Bergl. ferner für amerikanische Verhältnisse Vamberger 5, 409 (1892): "Was wir Obstruktion nennen, was aber hier gerechte Notwehr ist, nennen die Amerikaner "flibustieren", klibuster."

Offener Brief überschreibt Jahn im Jahre 1836 bie Ginleitung zu einer Streitschrift und erklärt darin seinem Freunde Karl Euler: "Auf mehrere Briefe bin ich Dir Antwort schuldia geblieben, und da ich endlich wohl mal antworten mußte, . . fo kann ich doch bei meiner schweren Sand die Zeit dazu nicht anders erübrigen, als einen offenen Brief an Dich drucken zu laffen. Das erspart mir eine Vorrede." Zum wirklichen Schlagwort indessen ist wohl der Ausdruck erst seit dem 8. Juli 1846 aeworden, als König Christian VIII. von Dänemark den von Bernh. Ernft von Bulow entworfenen Offenen Brief in die Welt hinausfandte, worin er seine Ansprüche auf die Elb= herzoatümer versocht und durch seine Auffassung von der Ungeteiltheit der dänischen Gesamtmonarchie in ganz Deutschland einen Sturm der Entruftung erregte. Bergl. Geibels Protest= lied 2, 84 f.: "Es hat der Fürst vom Inselreich Uns einen Brief gesendet." Und R. Beinzen, Teutsche Rev. (1847) S. 335 bezeuat: "Der Lärm, den der offene Brief in Teutschland hervorgerufen, erinnert sofort an die Rheinliedsperiode."

Als Aufruf zur Heeresfolge freilich ift die Wendung alt. Siehe Goethes Reineke Fuchs, 5. Ges. Bers 106 f.: "Braun und Jegrim sandten sofort in manche Provinzen Offene Briefe, die Söldner zu locken."

Öffentliche Meinung, ein buntschillerndes Schlagwort, über welches Lothar Bucher in der Deutschen Revue, 12. Jahrg. Bd. 2, S. 75 ff. in sessellender Darstellung gehandelt hat. Nach seiner Angabe soll der Ausdruck im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts durch Wieland aus dem Französischen einzgeführt worden sein, wo bereits in Rousseaus Nouvelle Heloise (1759) l'opinion publique belegt wird.

Für die Ausprägung zum allgemeinen Stichwort aber wird auf eine Denkschrift Neckers (1784) nachdrücklich hingewiesen. Bon älteren Zeugnissen beutscher Schriftsteller sei noch erinnert an Friedr. Schlegels "Lucinde" (Reclam) S. 15 ff.

Öffentlichkeit, ein erst im 18. Jahrhundert aus dem Abjektivum abgeleitetes Wort, das sich zwar bei Abelung 3, 893 (1777) bereits lexikalisch gebucht findet, aber noch bei Seynah 2, 309 f. (1797) durch die kritische Auslassung glossiert wird: "Die Öffentlichkeit führt Adelung, ohne etwas dabei zu erinnern, für die Eigenschaft einer Sache an, da sie öffentlich ist oder geschiehet. Man wird aber schwerlich die Öffentlichkeit des Gottesdienstes, des Jahrmarktes, eines Hauses, Amtes, einer Bekanntmachung sinden. Am ersten möchte noch die Öffentlichkeit eines Verbrechens in älteren Schristen vorstommen (wiewohl wenigstens Stieler und Frisch nichts davon erwähnen).

Jett fängt man an, Öffentlichkeit für Publicität, b. i. Hervorziehung an das Tageslicht, zu gebrauchen; und da wäre zu wünschen, daß man zur Verhütung der Mehrdeutigsfeit das Wort in den übrigen Bedeutungen geradehin veralten ließe."

Zum Schlagwort wurde der Ausdruck erst in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gestempelt, als die lebhaste Agitation für Einführung der Geschworenengerichte begann. Schon Börne 1, 171 (1819) spricht in diesem Sinne von "Öffentlichseit der Justiz". Besonders beliebt wurde aber die schlagende Zwillingsformel: "Öffentlichseit und Mündlichseit der Verhandlungen". So bei Carl von Rotteck, Sammlung kl. Schriften 3, 187 (1821) und sonst.

In den vierziger Jahren fängt man bereits an, über diese viel gebrauchten Stichworte zu spötteln, wie ich Zsd. 5, 118 angedeutet habe. Neuerdings ist die aus einer Prozesäußerung des Freih. Marschall von Bieberstein (vom 4. Dez. 1896) geschliffene Wendung von der "Flucht in die Öffentlichkeit" gesstügelt geworden. Darüber belehrt Büchmann S. 679 f.

Offiziös übersetzt noch Campe, Ergb. (1813) S. 446 nur mit dienstfertig, dienstwillig'. Spätestens seit den sechziger Jahren aber dient es nicht nur als einsacher Gegensatz zu offiziell im Sinne von halbamtlich, sondern speziell als Verdächtigung politischer Abhängigkeit und Käuflichkeit. Schon 1864 spottet der Kladd. S. 54 in einem satirischen Gedicht unter den Stichswörtern Officiös und officiell:

"Gestern bei der Ofsiciösen Schöpft ich aus der Wahrheit Quell; Daß kein Wörtchen wahr gewesen, Hör' ich heute ofsiciell. Gestern dachten wir noch Wunder, Wie das Blatt sei inspirirt; Heute wird der ganze Plunder Kalt und vornehm dementirt." usw. usw.

Dann spielte besonders 1866 die preußische "offiziöse Presse eine wichtige Rolle. Der starke Mißbrauch, der mit diesem Schlagwort nachgerade getrieben wurde, veranlaßte schließlich Bismarcks geharnischte Erklärung vom 9. Februar 1876 (Polit. Reden 6, 336), worin er sich zunächst auf die in der Presse kultivierten Kriegslügen bezieht: "Daß bei solchen Entstellungen der Wahrheit das Wort "officiöse Zeitung" eine große Rolle spielt und wesentlich gemißbraucht wird, das hat mich namentlich veranlaßt, Werth darauf zu legen, bei dieser Gelegensheit das Wort zu ergreisen und über diesen Schwindel, der mit dem Worte "officiös" getrieben wird, meine offene Verurteilung auszusprechen."

Denn Bismarck sah in dem Gebaren, gewisse Nachrichten, sei es aus Frrtum, bösem Willen oder Reklamebedürsnis als offiziöse zu bezeichnen, die es doch gar nicht waren, eine erhebliche Schädigung der amtlichen Politik. Deshalb faßt er S. 338f. zusammen: "Es hat keine Dummheit gegeben, die man mir auf diese Weise nicht imputirt hat durch das einfache Wort "officiös"; und deshalb ergreise ich diese Gelegenheit, um auf das Bestimmteste zu erklären, daß es kein officiöses Blatt des Ausswärtigen Amts gibt, auch keine officiöse Mittheilungen und Artikel an irgend ein Blatt ergehen."

Siehe auch ebenda S. 24f. (1873) bereits eine ähnliche Verwahrung. Von späteren Zeugnissen über dies noch heute durchaus lebenskräftige Stichwort sei nur der ihm gewidmete eingehende Grenzbotenartikel 1895, 1. Viertelj. S. 193 ff. genannt, der betitelt ist Die offiziöse Presse und im einzelnen ausführt: "Es gibt kaum einen unbestimmteren Begriff als den der ofsiziösen Presse. Unter der Regierung des Fürsten Bismarck hatte sich geradezu die Unart ausgebildet, jedes Blatt, das die Bismarcksische Politik zu der seinigen gemacht hatte, jeden Brief, der in den grundlegenden politischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen auf Seiten des großen Mannes stand, als "ofsiziös" zu bezeichnen. Es geschah das in der deutlichen Absicht, den betreffenden Zeitungen, Briefen und Männern den Kredit abzuschneiden, ihre regierungsfreundlichen Außerungen als bezahlte Arbeit bestochner Subjekte hinzustellen, als Auslassungen zu brandmarken, denen schon deshalb, weil sie Pläne und Handelungen der Regierung billigten, irgendwelche überzeugende Kraft nicht innewohne.

Dieses ehrabschneiberische Versahren stand namentlich zur Zeit der Kämpse um die Wirtschaftspolitik des Fürsten Vismarck von 1879 und um das Tabakmonopol in üppigster Blüte, und freihändlerische und monopolseindliche Zeitungen . . . bezeichneten mit absprechender Sicherheit jeden Freund gemäßigter Schutzzölle und der Monopolisierung der Tabaksabrikation für einen "Offiziösen", das sollte heißen für einen Mann, der seine überzeugungslose Weisheit im Solde der Regierung verzapste."

Dem gegenüber wird vielmehr befiniert: "Offiziös kann nach bem herrschenden Sprachgebrauch nur der genannt werden, der materiell oder ideell in seinem Verhältnis zur Regierung ab-hängig ist, nicht aber der, der aus eigner Überzeugung und freier Entschließung für die Maßnahmen der Regierung eintritt."

Oftropieren (von frz. octroyer — bewilligen, verleihen) gehört seit dem Dezember 1848 zu den Haupttrümpsen der Demokraten, um die preußische Verfassung vom 5. Dez. 1848 als eine vom König gewaltsam aufgenötigte, mit den gesetzlichen Volksverstretern unvereinbarte zu brandmarken. Im Volksbl. 1848, 1587 (am 20. Dez.) heißt es: "Da haben wir's! Die Nationalversammslung ist aufgelöst und eine Verfassung oftropiert. Hu, über das böse, ausländische Wort, das Einen so unheimlich aus allen liberalen Blättern angrinzt! Kein Mensch hat früher etwas davon gehört und nun macht es so böses Blut." Entsprechend

auch das Substantiv Oktropierung, z. B. ebenda S. 1620 und 1624: "Zuerst müffen wir zugeben, daß die Octropirung dieser neuen Versassung immer doch ein Gewaltstreich war."

Vergl. Bismarck, Polit. Reben 1, 88 (21. April 1849): "Die Frankfurter Verfassung bringt uns unter ihren Geschenken zuerst das Prinzip der Bolkssouveränität, sie trägt den Stempel dersselben offen auf der Stirn, sie erkennt es an in der ganzen Art, wie die Frankfurter Versammlung uns diese Verfassung—ich würde mich, wenn ich zur Linken gehörte, des Ausdruckes "octropirt" bedienen."

Opportunist, ein seit dem Jahre 1876 von Frankreich aus verbreiteter Name, der zunächst für die gemäßigten Republikaner unter Gambetta aufkam, um ihre Politik als eine den obwaltenden Zeitumskänden angepaßte zu charakterisieren. Vergl. Littré, Suppl. (1877) S. 248.

Das Schlagwort wurde rasch auch ins Deutsche übernommen und mit Vorliebe als Bezeichnung eines prinzipienlosen Gelegensheitspolitisers verwandt. So spricht Dühring (1881) S. 91 von dem "Opportunismus oder, mit andern Worten, der Gelegenheitspolitis nach Prositonjuncturen" und Virchow äußerte im Jahre 1887 im preußischen Landtag (Stenogr. Ber. 806 f.): "Ich halte einen Opportunismus, wie ihn der Herr Reichsfanzler nach außen treibt, auf die Dauer für vollsommen zersstörend, weil er den verschiedenen Parteien zumuthet, daß sie ihre Grundsäße aufgeben und sich seinen jeweiligen Anweisungen fügen sollen."

Damit opponierte er gegen Bismarcks ausdrückliche Versscherung (Polit. Reden 12, 369): "Ich würde mich schämen, wenn ich überhaupt in meiner Stellung ein Doctrinär sein wollte; und wenn Sie mich einen Opportunisten nennen, nehme ich auch diese Bezeichnung dankbar an; denn was ist ein Opportunist? Es ist ein Mann, der die günstigste Gelegenheit benutt, um das durchzusühren, was er für nützlich und zwecksmäßig hält, und das ist ja eben die Aufgabe der ganzen Diplomatie." Neuerdings ist das Stichwort mit regem Giser von den Sozialdemokraten gegen Bernstein und seine Anhänger

ausgespielt worden. Siehe Soz. Monatshefte 3, 492 und 597 ff. (1899).

Verwandt damit ist das Schlagwort Politik von Fall zu Fall. Darüber vergl. Büchmann S. 662 und Scherr, Gestalten und Geschichten (1886) S. XVIII, wo auch als synonymer Ausdruck die Bezeichnung "Opportunitätspolitik" ersscheint.

Optimismus, ein Schlagwort, das zunächst als philosophischer Kunstausdruck auffam für die von Leibniz in seinem Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu (1710) vertretene Lehre von der besten Welt, dann aber, und zwar noch im 18. Jahrshundert, zur prägnanten Bezeichnung wurde für eine heitere, mit allem zusriedene Lebensansicht. Entsprechend auch im Französsischen, wie unter anderem Voltaires satirischer Roman Candide, ou l'optimisme (1759) und des Dichters Collin d'Harleville Stück L'Optimiste (1788) lehren.

Im Deutschen vergl. Leffing 6, 409 ff., wo in der von Leffing und Mendelssohn gemeinsam versaßten Streitschrift: Pope ein Metaphysiker! (1755) auf das "System des Optimismus" Bezug genommen wird, ferner die von Kehrein S. 473 aus Goethe und Herder angeführten Belege und den ersten Uphorismus von Klingers Betrachtungen und Gedanken (1801).

Organisation der Arbeit, ein seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts umlaufendes Schlagwort französischer Soziasliften, das Louis Blanc im Jahre 1840 aufnahm und zum Titel einer Aufsehen erregenden Schrift wählte, in der er diesen Gedanken zu einem eigenen System entwickelte. Vergl. Heine 6, 229 (am 6. Nov. 1840): "L'organisation du travail ift eine Schrift von Louis Blanc, die bereits vor einiger Zeit die Aufsmerksamkeit auf ihn lenkte. Wenn auch nicht gründliches Wissen, doch eine glühende Sympathie für die Leiden des Volks zeigt sich in jeder Zeile dieses kleinen Opus."

Das Schlagwort war nur eine Bariante des älteren Außdrucks Organisation der Industrie, der zu den Grunddogmen der St. Simonistischen Schule gehörte. Siehe Enfantin, œuvres 1, 45 (1831) "l'organisation de l'industrie", 2, 66 usw.

Seit Blancs Buch wird die Wendung von der Dragnisation der Arbeit' auch von deutschen Schriftstellern zahlreich gebraucht und ruft lebhafte Debatten hervor. Bergl. außer Combert, Festaabe, der sie bei B. A. Huber und Br. Bauer beleat. namentlich Rarl Grun (1845) S. 259: "Organisazion ber Arbeit, Organisazion der Arbeit! Go heißt heute das uralte Räthselwort, das aleich einer ewigen Frage durch die Gehirne der Generazionen zuckt." Ebenfo S. 294f.: "Diefes Wort, welches feinen schönen und tiefen Sinn hat, sobald die Organisazion der Arbeit mit der Gründung der Gesellschaft felbst zusammenfällt, ist eine widerwärtige französisch-deutsche Rupfermunze geworden, mit der alle journalistischen Spazierganger in den Zeitungen um sich werfen. Der deutsche Liberalismus, ebenso wie der französische Demokratismus und Reformismus haben sich die "Organisazion der Arbeit" in jungfter Zeit zum Stichwort erlefen und trompeten fie feelen= vergnügt in die Welt hinaus".

Zur Sache selbst sei verwiesen auf L. Stein, Der Socialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs (2. Aufl.) S. 430ff. Siehe auch Bismarck, Polit. Reden 9, 33 (1881).

Oftelbier und entsprechende Wortbildungen sind seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts als politische Decksworte im Schwange, unter denen man die Vertreter der deutschen Landwirtschaft bekämpft. Vergl. Die Zeit 12, 146 f. und Vismarck-Jahrb. 5, 335 (1897): "Dazu eignet sich die fremdsprachige Vezeichnung "Agrarier", oder auch "ostelbische Junker" — unter solchen Vezeichnungen kann man Alles ohne Schaden für die eigene Sache verleumden und angreisen." Siehe auch Meyer S. 82.

Georg Conrad, In purpurner Finsternis (1895) erwähnt S. 325 ferner "Agrarier aus Ostelbien".

Pairschub, ein seit etwa 1862 verbreitetes parlamentarisches Stichwort für die nach englischem Borbild beabsichtigte oder erfolgte Ernennung einer größeren Anzahl regierungsfreundlicher Mitglieder der ersten Kammer, um dadurch bestimmte Borslagen bei der Abstimmung durchzubringen. Vergl. Bismarck,

Polit. Reden 2, 34 (Protofoll der Budgetkommission): "Die Brechung des Widerstandes des Herrenhauses durch einen Pairschub sei etwas Bedenkliches." Derselben Ansicht war er auch dei dem viel erörterten Pairschub Ende 1872, der ganz entgegen seinen und Roons Wünschen doch vorgenommen wurde (Polit. Reden 5, 353 und 355). Dazu Treitschke, Zehn Jahre (1873) S. 399: "Durch einen Pairschub. zwingt die Krone dem Oberhause ihren eigenen Willen auf; das Haus erscheint unsrei und entwürdigt, die Geschobenen spielen eine kaum minder klägsliche Rolle als die bisherige Mehrheit. . . . Ein Pairschub ist, trot der formellen Uhnlichkeit, ein weit gewaltsamerer Schritt als eine Auslösung des Abgeordnetenhauses; er gehört zu jenen zweischneidigen Waffen des französischen Constitutionalismus, welche um eines augenblicklichen Ersolges willen den Bestand der Verfassung gefährden".

Panflawismus fam als schlagende Parole für die unter Rußlands Führung erstrebte Einigung der slawischen Völker seit dem vierten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in Aufnahme. Eine Bewegung, die von rührigen Agitatoren geschürt, im Prager Slawenkongreß vom Juni 1848 einen ersten gestissentlichen Ausdruck fand, dann aber seit den siedziger Jahren allmählich wieder abslaute, ohne jedoch zu erlöschen. In den Grenzboten 1843 erscheint das Schlagwort schon eingebürgert. So heißt es S. 341 mit Beziehung auf die ungarischen Verhältnisse: "Endlich ist in neuester Zeit hinzu noch die Aufregung getreten, die der Panflawismus über alle Völker slawischer Zunge gebracht hat."

Ebenda spricht Kuranda S. 1263 auch von Pangermanis= mus. Eine weitere Parallele bringt Morit Hartmann in den Demokr. Studien 1860, 286 f.: "Man hat uns ein neues Schreckbild aufgestellt, den Pan-Romanismus oder Pan-Latinis= mus, der mit einer Einigung der Bölker romanischer Jungen unter französischer Hegemonie drohen soll. Das Wort drückt einen bei weitem größeren Unsinn aus als Panslawismus und Pangermanismus." Bergl. auch Sanders, Fremdw. 2, 162 f.

Baffiver Widerstand, eine altere Wendung, welche schon im Morgenbl. 1834, 989 zu lesen ist (veral, auch Büchmann S. 637), die aber erft Biftor v. Unruh als Bräfident der Nationalversammlung in der Nacht zum 10. Nov. 1848 zur schlagenden Losung ausprägte, indem er im Sinblick auf die politische Krisis äußerte: "Ich wäre entschieden der Meinung, daß hier nur passiver Widerstand geleiftet werden könne" usw. Der bei Buchmann angeführten Briefstelle Bismard's vom 11. Nov. 1848 fei zunächst eine weitere aus einem Schreiben Theodor Möglings an Emma Berwegh vom 4. Dez. 1848 hinzugefügt (Briefe von und an Georg Herwegh, herausg, von Marcel Herwegh, S. 257): "Die neuesten politischen Greignisse in Deutschland kennen Sie natürlich ebenso aut, wie ich, und werden sich ebenso über die schlechte Aufführung der Breußen geärgert haben. Baffiver Widerstand!?! Bas doch die Spieße noch für Ausdrücke erfinden, um ihre Feigheit mit dem schmutigen Mantel der Legalität zu bedecken."

Reiner aber hat mit flammenderer Rhetorif gegen diese ,het= tische Geburt des passiven Widerstands' geeifert als Lassalle in feiner leidenschaftlichen Düffeldorfer Affifenrede vom 3. Mai 1849. Bergl. darüber 3, 406 ff.: "Der passive Widerstand der Nationalversammlung, ich wiederhole es, war ein Berrat, er war zugleich eine der feltsam absurdesten Erfindungen, welche je das Licht der Welt erblickt; er sichert seinen Erfindern auf ewig das Erbteil eines unauslöschlichen Gelächters zu, das die Geschichte an ihren Namen fnüpfen wird". Darauf fährt er fort: "Denn mit welchem Hohngelächter würde man nicht ein großes Volk brandmarken, und es aus der Reibe der Bölfer streichen, welches von einem fremden Eroberer angegriffen, statt auch nur den Versuch zu machen, seine Freiheit mit den Waffen in der Sand zu schützen, fich begnügt, eine bloße Rechtsphrase, den feierlichen Protest, den passiven Widerstand dem Groberer entgegen zu setzen??" Denn: "Der passive Widerstand, meine Berren, das ift der Widerspruch in sich selber, es ift der duldende Widerstand, der nicht widerstehende Widerstand, der fein Widerstand ift. Der passive Widerstand, das ist wie Lichtenbergs Messer ohne Stiel,

dem die Klinge fehlt; das ist wie der Pelz, den man waschen soll, ohne ihn naß zu machen.

Der passive Widerstand ist das Produkt von folgenden Faktoren: Die klar erkannte Schuldigkeit, pslichtgemäß widers stehen zu müssen, und die persönliche Feigheit, nicht widerstehen zu wollen."

Bathos der Diftang benannte Nietische mit prägnanter Schlagwortformel das Prinzip der Differenzierung, das einen scharfen Gegensatz zwischen herrschenden und beherrschten Menschen und Gesellschaftstlassen bedingt. Bergl. Nietssche 7 235 (1886): "Ohne das Pathos der Distanz, wie es aus bem eingefleischten Unterschied ber Stände, aus dem beständigen Ausblick und Berabblick der herrschenden Rafte auf Unterthänige und Werkzeuge und aus ihrer ebenso beständigen übung im Gehorchen und Befehlen, Nieder- und Fernhalten erwächst, fönnte auch jenes andre geheimnisvollere Pathos gar nicht er= wachsen, jenes Verlangen nach immer neuer Diftanz-Erweiterung innerhalb ber Seele felbst, die Berausbildung immer höherer, feltnerer, fernerer, weitgespannterer, umfänglicherer Zustände, furz eben die Erhöhung des Typus ,Mensch'." Bon weiteren Zeugniffen sei noch hervorgehoben eine Stelle 8, 148 (1888): "Die Kluft zwischen Mensch und Mensch, Stand und Stand, die Vielheit der Typen, der Wille, felbst zu sein, sich abzuheben - Das, was ich Bathos der Distanz nenne, ist jeder ftarken Zeit zu eigen." Dazu die erganzende Bemerkung 8, 273: "Und unterschätzen wir das Verhängniß nicht, das vom Chriftentum aus sich bis in die Politik eingeschlichen hat! Niemand hat heute mehr den Muth zu Sonderrechten, zu Berr= schaftsrechten, zu einem Ehrfurchtsgefühl vor sich und seines Bleichen - ju einem Bathos ber Diftang."

**Bauperismus**, frz. le paupérisme, fommt Anfang der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts auf zur Bezeichnung der durch die geänderten wirtschaftlichen Berhältnisse bewirften Massenverarmung des Proletariats. Baron Alex. v. Bülow bemerkt in einem Aufsat über "Bauperismus und Colonisation" in den Grenzboten 1842, 2. Sem. S. 563: "Es ist dies die That-

sache des Elends der arbeitenden Klassen, der Pauperismus. Ein neues Wort, ein energischer Ausdruck, der geschaffen ward, um von einer bisher unbekannten Situation ein vollständiges, wahres Bild zu geben."

Perfides Albion, ein von Frankreich ausgegangener Entrüftungsruf, als die von England, Rußland, Österreich und Preußen am 15. Juli 1840 abgeschlossen Konvention gegen den Bascha von Agypten bekannt wurde. Die ministerielle Anzeige, ,des in London ausgebrüteten Verrats' wirkte nach Heines Bericht 6, 203 (vom 27. Juli 1840) in Paris wie ein Trompetenstoß: "Mit Ausnahme der Legitimisten, die ihr Heil nur vom Ausland erwarten, versammeln sich alle Franzosen um die dreifarbige Fahne, und Krieg mit dem "Persiden Albion" ist ihre gemeinsame Parole." Derselbe Berichterstatter spöttelt 6, 205 über den überlisteten Guizot, dem jener Geierblick sehle, "der die Känke des persiden Albions zeitig genug auszuspioniren weiß." So wurde der älteste, dann nur noch poetisch gedräuchliche Name für Britannien durch das gehässige Epitheton zum herben Scheltwort gestempelt. Vergl. jeht auch Büchmann S. 580.

Berle von Meppen, diese originelle Bezeichnung des ehemaligen Zentrumführers Windthorst, ist zurückzuführen auf die Rede des Abgeordneten v. Mallinckrodt, der in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 10. Februar 1872 über diesen Vertreter von Meppen Bismarck gegenüber ausries (Vismarck, Bolit. Reden 5, 273): "Meine Herren, man hat eine Perle annectirt, und wir haben die Perle in die richtige Fassung gebracht!" — eine Außerung, die große Heiterkeit erregte, auf die aber Bismarck die schlagsertige Antwort nicht schuldig blieb, indem er darauf hinwies: "Ich theile dies in seinem Sinne vollständig; für mich aber hängt der Werth einer Perle sehr von ihrer Farbe ab; ich bin darin etwas wählerisch." Alsbald wurde das Witzwort, gern durch den entsprechenden Zusatz von der schwarzen Perle von Meppen noch weiter ironisiert, von den politischen Gegnern rasch verbreitet.

Peffimismus, ein Ausdruck, der zwar feit Anfang des 19. Fahrhunderts wiederholt sich findet, der aber erft durch Schopenhauer und in weiterer Aus- und Umbildung durch Eduard von Hartmann zum spezifischen Schlagwort wird für die Überzeugung von der Zwecklosigkeit, ja Hasswürdigkeit des menschlichen Lebens. Dieser metaphysische Pessimismus wird etwa seit den vierziger Jahren die Weltanschauung weiter Kreise.

Bur Geschichte des Ausdrucks vergl. zunächst den ersten Aphorismus in Klingers Betrachtungen und Gedanken (1801): "Der Optimism und Pessimism sind Zwillingsbrüder. Ob der letzte ehebrecherisch durch Supersötation hinzugepsuscht sei, ist jetzt, da man die Mutter vor kein geistliches Gericht ziehen kann, und der Bater immer schweigen wird, schwer aus zu machen. Mir scheinen sie beide ehrlicher Geburt, keiner älter als der andre."

Die Anwendung auf das politische Gebiet zeigt Immersmann 7, 132 f. (1836): "In den Geschichten der Revolutionen, namentlich in denen der französischen, wird zuweilen das Wort: Pessimismus gedraucht. Es bedeutet das Streben der Factionen durch fünftliche Hervorbringung eines allerschlechtesten Zustandes die Menschen in eine Wuth zu stürzen, welche sie blindlings den Planen der Bösen zutreibt." Und kurz darauf: "Medon hatte sich vorgesetzt, ein Pessimist im deutschen Sinne zu sein. Voll von dem ähenden Gesühle, daß die öffentlichen Ginrichtungen Deutschlands im Widerspruch mit einer schönen, freien, großen Entwickelung seien, hielt er dasür, daß der Weg zu einer Erneuung unsres Lebens durch das Labyrinth einer vollskommenen Anarchie gehe."

Dann aber schreibt Scherr, Aus der Sündslutzeit (1867) S. 117f.: "Die ganze Moral der Weltgeschichte läßt sich auf die Formel zurückführen: Macht oder Unmacht, Gelingen oder Mißlingen, Sieg oder Niederlage, Reichthum oder Armuth. Will man diese Anschauung, nein, diese Thatsache mit der Bezeichnung "Pessmismus" absertigen, so mag man das zum Troste schwacher Seelen und zur Berückung blöder Geister immerhin thun."

In neuester Zeit hat vor allem Nietzsche, der sich 15, 58 selbst einen moralischen Bessimisten nennt, dieses Schlagwort

unermüblich fritisiert und ausgemünzt. Bergl. nur 7, 444 (1887): "Der europäische "Weltschmerz", der "Pessimismus" bes 19. Jahrhunderts ist wesentlich die Folge einer unsinnig plöglichen Stände-Mischung." Zugleich konstatiert er 14, 221 (1888): "Man hat mit einem willkürlichen und in jedem Betracht zufälligen Wort, dem Wort "Pessimismus", einen Mißbrauch getrieben, der wie ein Contagium um sich greist."

Peterspfennig, (engl. Peterpence) auch Petersgroschen, ein altes Stichwort für die früher in England und anderen Ländern gezahlten Abgaben an den päpstlichen Stuhl, wird seit 1859 auch auf die freiwilligen Liebesgaben übertragen, die zu gleichem Zwecke gesammelt werden.

Im alten Sinne belegt das DWb. 7, 1578 Peterspfennig aus Luthers Tischreden, während z. B. Liscow (1733) S. 417 spöttisch von der "Wiedereinführung des Peters-Groschen in Engelland" spricht.

Den modernen Bedeutungsinhalt pflegt dann namentlich ber Kladderadatsich durch ironische Notizen andauernd zu bespötteln. So heißt es daselbst 1860, 43:

"Wer den Peterspfennig nicht ehrt, Ift den Louis d'or nicht werth."

Bergl. auch S. 76 und 114 f. Der Jahrgang 1864, 91 bringt die satirische Bemerkung über den neuen Kaiser von Mexiko: "60 000 Frs. hat er bei seiner Abreise von Kom als Trinkseld — wollt' ich sagen als Peterspfennig retoursjelassen" usw.

Philanthrop, Philanthropie, Philanthropin und eine Fülle weiterer Ableitungen gehören seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts zu den Lieblingsschlagworten für die von Basedow erstrebte naturgemäße Reform des Erziehungs- und Unterrichtswesens. Den Ton gab an seine 1774 zu Dessaud bes gründete Musterschule, von ihm Philanthropinum benannt. Vergl. darüber den Teutschen Merkur 1775, 2. Viertelj. S. 134 ff. Ferner die von Kehrein S. 523 f. und Sanders, Fremdw. 2, 248 mannigsach beigebrachten Belege aus Wieland, Schiller,

Goethe, Herber, Musaus, Schelling usw. Ich füge nur zwei Stellen hinzu. So bezeichnet Bahrdt, Lebensbeschreibung 2, 266 (1790) ein in Marschlinz errichtetes Erziehungsinstitut als ein projektiertes zweites, Philanthropin in der Welt (ein Name, der zu der Zeit noch großen Respekt hatte)', und im Melchior Striegel S. 167 (1794) heißt es ausdrücklich: "Man wundere sich nicht, das Wort Philanthrop hier aus dem Munde eines Schusters zu hören. Seit der Errichtung der sogenannten Philanthropine ist dieser Ausdruck populär geworden".

Philhellene wurde seit Anfang des griechischen Freiheitsstampses gegen die Türken der allgemeine Parteiname, unter dem sich die Griechenfreunde aller Länder zu gemeinsamen Hilfesleistungen zusammenscharten. Sin Schlagwort, das zumal seit dem Fall Messolongis, also von 1826 ab, in Tagesblättern und in der Literatur ein lautes Scho weckte. Vergl. nur Hauff 3, 169 (1826) und Goethe, der 29, 565 (Hempelsche Ausg.) von einem "erklärten Philhellenen" spricht, während er sich selbst 29, 572 als einen "gemäßigten Philhellenen" bezeichnet. Auch in einem Briese an Zelter (vom 9. Aug. 1828) spielt Goethe auf die Philhellenen des Tags" an.

Sonft sei nur noch genannt: Müller, Gefänge der Hellenen und Philhellenen (Bremen 1828).

Philosophie der Tat betitelte sich nach Gombert, Festg. eine Abhandlung von Moses Heß, die im Jahre 1843 in Herweghs Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz abgedruckt wurde. Desehalb nennt ihn noch Br. Bauer, Gesch. der Parteikämpse 3, 33 ausdrücklich den Entdecker der "Philosophie der That". Das Schlagwort ist nicht so rasch verklungen, als Gombert meint. So betitelt Gutstow eine gegen Hegel gerichtete Schrift, die er im Jahre 1836 "Zur Philosophie der Geschichte" benannte, später in der Gesamtaußgabe (1845 ss.) eigens "Philosophie der That und des Greignisses". Andererseits polemisiert Marx im Kommunistischen Manisest (1848) S. 27 gegen die deutschen Philosophen und Schöngeister, die ihren philosophischen Unssinn hinter die sozialistische und kommunistische Literatur Frankreichsschrieben, obwohl die Verhältnisse in Deutschland ganz andere

seien: "Die Unterschiebung dieser philosophischen Redensarten unter die französischen Entwicklungen tauften sie "Philosophie der That", "wahrer Sozialismus"."

Noch Nietziche 5, 129 (1882) nennt mit Beziehung auf Shakespeares Julius Cäsar den Poeten "ein Wesen, welches von Möglichkeiten der Größe, auch der sittlichen Größe, zu strozen scheint, und es doch in der Philosophie der That und des Lebens selten selbst bis zur gemeinen Rechtschaffenheit bringt."

Herauszuhören ist das Schlagwort auch aus einer Wendung Carl Bogts, der in der Paulskirche am 17. März 1849 (Mollat S. 540) pointierte: "Es ist eine Politik der That, die ich hier auseinander gesetht habe." Überdies schrieb schon Immermann 18, 184 (1840) über Fichte: "Nun bleibt er und thut seine größte That, er, der Philosoph des Thuns."

Piepmeyer wurde im Jahre 1848 der flassstsche Ausdruck für eine ganz bestimmte Art von politischen Schwächlingen, die der Advosat Joh. Herm. Detmold in einer satirischen Stizzensammlung, unterstützt von begleitenden Federzeichnungen des trefslichen Genremalers Adolph Schrödter, vernichtend an den Pranger stellte. Diese Schrift war betitelt: Thaten und Meinungen des Herrn Piepmeyer, Abgeordneten zur constituierenden Nationalsversammlung zu Franksucht. M.

Schwetschke, Jubiläums-Ausg. der novae epistulae obse. vir. erwähnt S. 49: "Piepmeyer, dieses Urbild eines sogen. gesinnungstüchtigen, aber dabei sehr eitlen und beschränkten Politikers". Laube, Das erste d. Parlament 2, 108 (1849) nennt ihn schlankweg ,den gesinnungslosen Gesinnungshelden, den Sklaven der Freiheit, den Wicht der Popularität, den Lump der skolzen Phrase" und berichtet zugleich über die heilsame Wirkung dieser originellen Charakterkarikatur. Sbenda S. 115: "Die Besseren unterzogen sich dann wohl noch lieber den Ausbrüchen des Hasses und Hohnes von Seiten der Linken und der Galerie als dem mitleidigen Lächeln ihrer Umgebung und dem abscheulichen, wenn auch noch so leise gestüsterten Worte "Piepmeyer"." Kurz vorher schon bemerkt er: "Piepmeyerei wurde bald eine Eigensschaft genannt, welche freilich zu allen Zeiten als Schwäche des

Charafters vorhanden, aber besonders nur zu den Zeiten eines gelinden Terrorismus sichtbar ist. Wer nicht die Kraft hatte, unpopulär zu werden, der piepmeyerte."

Hübsch ift auch die Erläuterung, welche Fr. Ludw. Jahn 2, 1062 in einem Brief an seine Wähler gibt (20. März 1849): "Nun giebt es noch Leute, man nennt sie "Piepmeiers", wahre Prachtkerle, die des Abends mit einer andern Meinung zu Bette gehen und des Morgens mit einer andern zum Vorschein kommen." Siehe ferner Grenzboten 1852, 1. Sem. 1, 424: "Die Zeitung . . . zahm und schwankend, das richtige Organ nordbeutscher Piepmeierei, weil ihr erster Gesinnungspunkt ist, es mit den spießbürgerlichen Kannegießern des Landes nicht zu verderben." Bergl. Sanders, Ergb. S. 352.

Blat an der Sonne, nach einer Rotiz in der Rufunft 43. 355 ein der französischen Literatur entstammendes Schlaawort. das zufrühft bei Pascal, Pensées sur la religion, première partie, article IX, § 53 (1670) nachweisbar ift. Daselbst steht der Sak: "Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants; c'est là ma place au soleil: voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre." Außerdem wird noch mitgeteilt: "In fväteren Ausgaben von Rouffeaus Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes ift die Stelle citirt; in der ersten Ausgabe vom Jahre 1755 fehlt das Citat, das also, von Rousseau selbst oder von einem Beraus= geber, nachträglich hinzugefügt worden sein muß. In den Tagen der Revolution wurde der "Blat an der Sonne" von Rednern nicht felten beschritten; und einer der würdigsten Schüler Boffuets hat einst für den Klerus die place au soleil de la patrie geforbert.

Möglich ist übrigens, daß die Redensart aus Erinnerungen an das von Laertius und Plutarch überlieferte Gespräch entstand, das Alexander der Große in Korinth mit Diogenes geführt haben soll." Siehe auch Jusunft 43, 318, wo aus Balzac, Le colonel Chabert (1832) angeführt wird: "Je ne suis plus qu'un pauvre diable, nommé Hyazinthe, qui ne demande que sa place au soleil."

Bugleich wird zu Büchmanns Angabe S. 680, daß schon Karl Hillebrand im Jahre 1882, also vor der effektvollen Reichstagsrede des Reichskanzlers Fürsten v. Bülow vom 6. Dez. 1897, die Wendung im Deutschen gebraucht habe, berichtigend bemerkt: "Ungefähr zwölf Jahre vorher hatte Ludwig Bamberger, der aus einem Revolutionär ein Nationalliberaler geworden war, an die ob solchen Glaubenswechsels einigermaßen erstaunten süddeutschen Demokraten geschrieben: "So lasset dem Ansang der Einheit, wie schlecht Ihr ihn immer haltet, seinen Spielraum und gönnet ihm den Vergle, sich einen Platz an der Sonne zu verdienen." Vergl. Bamberger 5, 51 (1881).

Die Vermutung, daß also der viel belesene Parlamentarier die französische Schlagwortwendung fürs Deutsche gewonnen habe, hat manches für sich.

Pleite, ein seit den fünfziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts eingebürgertes Stichwort für größere oder kleinere Bankrotte. Im Kladd. 1856, 173 heißt es: "Ultimo! Die große Pleite Ift gekommen der Papiere usw." Ebenda liest man 1857, 218 von einer "Pleiten-Epidemie" und S. 239 das ergögliche Zwiegespräch:

Müller: Bas heeßt benn eijentlich: Perpetuum mobile? Schulke: Benn etwas jar nich aufhört.

Müller: Ach sooo! Also was wir jest auf Deutsch "Pleite"

Der Ausdruck entstammt der Gaunersprache (von hebr. plêtô = Flucht). Bergl. vor allem Kluge, Rotwelsch 1, 384 f., wo in einer Liste der Berliner Berbrechersprache (von 1847) bereits die moderne Bedeutung verzeichnet wird. Siehe auch Sanders, Fremdw. 2, 284.

Plusmacher bezeichnet ursprünglich einen gewinnsüchtigen Finanzmann, der um jeden Preiß, gleichviel durch welche Mittel, Aberschüffe erstrebt, schließlich überhaupt einen Außbeuter oder schwindelhaften Unternehmer. Der Außdruck scheint gegen Mitte des 18. Jahrhunderts aufgekommen zu sein. Er ist z. B. Hamann 3, 277 in einer 1764 erschienenen Zeitungskritik

schon ganz geläufig. Derselbe Schriftsteller gebraucht auch 7, 116 und ganz frei 4, 132 (1773) den Ausdruck Plusmacherei. Dazu vergl. Pfeffel 7, 132 (1797): "Plusmacheren vermehrt Renten, Allein sie gräbt die Quellen ab." Siehe ferner Sanders 2, 195c, der überdies die humoristische Wendung "Plurimummacher" aus Jean Paul (1798) beibringt, bei dem sich auch 7, 166 das Gegenstück "Minusmacher" findet.

Sehr frei gebraucht Börne 3, 342 (1830) das Scheltwort: "Daß ihr Hochdiener und Plusmacher mit eurer verdammten Kriecherei und Unterthänigkeit aus einem Menschen, der oft nicht einmal ein ganzer ist, viele macht!" Neuerdings lesen wir bei Bismarck, Polit. Reden 8, 414 (1881) die Außerung von einer gewissen, sinanciellen Plusmachereis des Staates.

Boetische Gerechtigfeit, ein Runftwort der Boetif, das feit dem achtzehnten Jahrhundert viel erörtert wird. Im Englischen (poetical justice) weift es Murray 5, 640 schon von 1679 ab bei Druden nach. Man versteht darunter die gerechte Verteilung von Lohn und Strafe in den Dichtwerken, die von den einen gefordert, von den anderen bestritten wird. Darüber debattieren 3. B. im Sinblick auf Richardsons Clariffa zwei Briefsteller im Archiv der schweizerischen Kritif 1, 37f. (1750), wo der eine bemerkt: "Sch will ihnen ihre theoretischen Lehren von der poetischen Gerechtigkeit gelten lassen, aber ich muß ihnen daben fagen, daß diese in dem Werke besser beobachtet ift, als fie wahrgenommen haben." Darauf die Erwiderung: "Sier leidet die poetische Gerechtigkeit, die nach meinem Bedenken sich in dem Gewebe des Werkes und nicht erft in dem Beschluffe desselben in Gegenden und auf eine Art zeigen follte, welche nicht in der Gewalt des Verfassers stehen." Bergl. ferner Goethe, Wilh. Meisters Lehrj. (1796) 3. Bch. 2. Rap.:

"Der Helb war ein vornehmer, tugendhafter, großmütiger und dabei verkannter und verfolgter Mann, der aber denn doch zulett den Sieg über seine Feinde davontrug, über welche sodann die strengste poetische Gerechtigkeit ausgeübt worden wäre, wenn er ihnen nicht auf der Stelle verziehen hätte." Oder eine Mitteilung Zelters an Goethe vom 5. Sept. 1821 über eine Aufführung der "Stella" mit dem der poetischen Gerechtigkeit entsprechenden tragischen Schluß.

Später sieht namentlich Nietzsche in diesem optimistischen Element den notwendigen Ruin der Tragödie und spricht 1, 100 (1871) in herber Kritik von dem "flachen und frechen Prinzip der "poetischen Gerechtigkeit".

Politik der freien Hand. Diese Wendung prägte nach Büchmann S. 645 der preußische Minister Graf von Schleinit im Jahre 1859 mit Beziehung auf den französisch-österreichischen Krieg und bereicherte damit die diplomatische Terminologie um einen neuen schlagenden Ausdruck. Freilich machte man sich in zahlreichen humoristischen und satirischen Außerungen alsbald darüber lustig. Der Kladd. 1861, 101 spöttelte z. B. in ironischem Berschen:

"Gin Beilchen auf der Biese stand: Die Politik der freien Sand."

Schärfer ist der Ausfall ebenda S. 106: "Darum, meine Herren, wollen wir den Abgeordneten wählen, der sich zunächst dahin ausspricht, daß Preußen wieder etwas in den Leib bekommt, ob nun Holsteiner Austern oder Leipziger Lerchen oder Braunschweiger Mumme oder Hannover'schen Pumpernickel oder Gothaer Würste oder was sonst die Annexionskelle gibt, das ist für die "Politik der freien Hand" gleichgiltig, wenn die "Politik der langen Finger" daraus gemacht werden kann." Bergl. auch Kladd. 1862, 32 usw.

Dagegen urteilt Scherr, Blücher 1, 51 (1862) in entschieden anerkennendem Sinn über Friedrich den Großen: "Seine preußische Politik der "freien Hand" war eine, welche losz und zuschlug im rechten Augenblick, unbedenklich, sicher und fest." Mit gleichem Nachdruck wiederholte auch Bismarck, Polit. Reden 2, 278 (am 22. Januar 1864) das Schlagwort: "Ich halte überhaupt noch heute wie in der Commission die Politik der freien Hand, des Gewahrtseins jedes Standpunkts, Ihnen gegenüber aufrecht."

Die verwandten Wendungen Politik von Fall zu Fall und namentlich die in letzter Zeit so lebhaft erörterte, seit dem

Jahre 1899 formulierte Politik der offenen Tür behandelt Büchmann S. 662 und 586.

Bolizeistaat wird feit Anfang der dreißiger Jahre des 19. Jahr= hunderts ein heftiges Scheltwort eines starren und äußerlichen Autoritätsregiments. So spricht schon Alexis. Wiener Bilder (1833) S. 49 von der "Wee eines vollfommenen Bolizeistaates". Combert 3fd. 2, 269 bringt weitere Zeugniffe aus Leo und Görres vom Jahre 1838. Von da ab gewinnt das Schlagwort zusehends an gehäffigem Nebensinn. Ruge, Briefm. 1, 223 (1841) erflärt: "Das Geschrei nach Subjektivität und Perfönlich= feit ift der dunkle Drang und das Gefühl, daß die Staats= ordnung des Bolizeistaates der Moloch ift, dem das freie Subjeft, bem die Kinder Gottes mit ihrem absoluten Inhalte geopfert werden." Und Auerbach 20, 82 (1846) schreibt unwillig: "Der moderne Polizeistaat mit seiner zutäppischen Bielregiererei hat die garteften Keime des Boltsthums gerdrückt und verunftaltet." Ausführlich polemisiert namentlich Bamberger 3, 27 dagegen (am 11. April 1848): ""Polizeiftaat!" Dag diefer — oft ge= dankenlos hingeworfene — Ausdruck die ganze Anstalt der öffentlichen Wohlfahrt im Grund ihres Wefens bezeichnete, das wird jett erst recht augenscheinlich: ein träges, steifes, seelenloses Uhrwerk, nicht von dem außer ihm liegenden Zweck, die Interessen der Gesellschaft zu fördern, belebt und bewegt, sondern einzig regiert von den mechanischen Gesetzen.., die auf nichts berechnet waren, als das Uhrwerk selbst zu erhalten; eine Erfindung, deren Absicht nicht das Regieren, sondern das Befehlen, nicht das Wohl des Ganzen, sondern das Ansehen der Herrschenden war, eine Maschine der Maschinisten wegen." Daher bekämpft man mit diesem Schlagwort besonders erbittert die bürgerfeindlichen Magnahmen der Obrigfeiten im Revolutionsjahr 1848.

Vergl. außerdem Laube, Das erste d. Parl. 1, 257 (1849): "Den Polizeistaat, diesen schwarzen Peter jener Tage, schalt er wacker mit und die Reaktion besgleichen." Ferner Prut, Kl. Schr. 2, 58 f. (1850).

Potemkiniche Dörfer, jenes viel berufene Stichwort für eine raffiniert-höftsche Borspiegelung falscher Tatsachen, findet sich

bei Fean Paul 29, 40 (1822) in der Vorbereitung zur ends gültigen Fassung: "Welch' einen ganz andern Unblick gewährt ein solches neues Nikolopolis, das jeder schon bewohnt, ich meine, welchen ganz andern Unblick gegen jene gemalten bloßen Dorf-Façaden Potemkins, an denen alles blind war, nicht bloß Fenster, sondern auch Mauer, und welche doch (nach Koßebue) der Feldherr die große Katharina, auf ihrer Reise durch Taurien, von der Landstraße herab aus der Ferne sehen ließ!"

Entstanden ist der Ausdruck aus Berichten über die Machensschaften, durch welche der russische Feldmarschall und erklärte Günstling der Kaiserin seine Herrin über den Zustand der Krim zu täuschen verstand, als sie diese Provinzen im Jahre 1787 besuchte.

Praktisches Christentum ist ein von Bismarck geschöpftes politisches Schlagwort, das er in die Debatte über das Unfall-versicherungsgeseh am 2. April 1881 hineinwarf, indem er sich äußerte (Polit. Reden 9, 23): "Wenn der Herr Abg. Bamberger... für unsere Bestrebungen einen Namen sinden wollte, den ich bereitwillig annehme, so ist es der: praktisches Christenthum, aber sans phrase, wobei wir die Leute nicht mit Reden und Redensarten bezahlen, sondern wo wir ihnen wirklich Etwas gewähren wollen."

Der Ausdruck schlug sosort entschieden ein, so daß Bismarck selbst am 9. Januar 1882 (Polit. Reden 9, 207) darauf nochsmals zurücksam: ""Praktisches Christenthum"... das heißt Bethätigung unserer christlichen Sittenlehre auf dem Gebiet der Nächstenliebe. Ich habe gesunden, daß in der Presse mehr als im Parlament diese Bezeichnung manchen Anstoß gegeben und manche Gegner geschaffen hat, denen es unangenehm ist, das Wort "christlich" so scharf accentuirt zu sehen." Unter den Gegnern dieses Schlagwortes nenne ich nur Gildemeister, Essas 1, 123 ff., welcher einen besonderen Aussah damit übersschreibt und darin u. a. sagt: "In kurzer Zeit bürgerte sich die Mode ein, die gesamte auf Regulirung der Arbeiterverhältnisse gerichtete Thätigkeit der Gesetzgebung als praktisches Christenthum zu bezeichnen." Vergl. auch Bamberger 1, 375 ff.

Zum besonderen Ruhmestitel wendet Friedr. Naumann die Einführung des Wortes "praktisches Christentum" in die Politik, wenn auch Bismarck die Konsequenzen dieses Ausdrucks nur teilsweise gezogen habe, und begeistert predigt er (Naumanns-Buch S. 166): "Die Zeit, welche nach Bismarck kommt, muß den Gesdanken des praktischen Christentums mit immer tieserem Ernst ersassen. Ein praktisches Christentum aber ist ein soziales Christenstum, ein Christentum der Tatkraft und der Gemeinsamseit, ein Christentum der Umgestaltung und Erneuerung, kein bloßes Gewohnheitschristentum, sondern ein heiliges, glühendes Feuer von Gerechtigkeit und Brüderlichkeit." Sogar in die schöne Literatur hat das Stichwort seinen Weg gefunden. Rosegger, Das ewige Licht (1897) S. 4 läßt den Bischof dem Stadtpfarzstaplan vorhalten: "Wir haben das praktische Christentum zu vertreten, verstehen Sie?"

Presse nennt man mit bezeichnendem Ausdruck seit den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine Anstalt, welche junge Leute in möglichst kurzer Zeit für ein bestimmtes Examen drilkt. Das gilt vor allem für militärische Prüfungen zum Zwecke des Einjährig-Freiwilligen= oder Fähnrichszeugnisses. Bergl. Sanders, Ergb. S. 394 und in der Deutschen Revue, 13. Jahrg. Bd. 4, S. 344 f. die abfälligen Bemerkungen über "die künstliche Treib=haus-Vorbildung . . . in den sogenannten "Pressen". In humo-ristischer Satire beleuchtet das Leben solcher "Herren Presser" Wolzogens Roman: Die Entgleisten.

Preffrechheit wurde nach Lexers Nachweis im DWb. durch das Zenfurs und Religionsedikt des Königs Friedrich Wilhelm II. von Preußen vom Jahre 1788 zum politischen Schlagwort, das auch im 19. Jahrhundert wiederholt, zum Teil in freiester Übertragung (Siehe Börne 10, 30) sich sindet. Auch Wieland nimmt im Teutschen Merkur 1788, 4. Viertelz. S. 84 ff. sofort Stellung zu der vielfach erörterten und oft recht beunruhigend aufgefaßten Schelte. Er zieht zum Verzleich das Wortspiel zwischen Eßfreiheit und Freßfreiheit heran und sindet in dem neuen Ausdruck nur eine Spike gegen allzu unbesonnene und zügellose Vergäußerungen.

Meyer verweist S. 27 zur Lorgeschichte auf Mosers Reliquien (1766) S. 24, wo es bereits heißt: "Schon in den politischen Versassungen ist zwischen der Freiheit und der Frecheit der Pressen ein großer Unterschied" und belegt ferner die Nachbildung "Glaubensfrechheit" bei Gotthelf, der dafür später freilich wieder Glaubensfreiheit einsetze.

Breftige (frz. prestige), ein diplomatisches Schlaawort zur Bezeichnung eines blendenden, gewiffermaßen zauberhaften Unsehens, insbesondere einer Respett gebietenden Machtstellung, scheint im Deutschen seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts sich verbreitet zu haben. Darüber zahlreiche Belege bei Sanders, Fremdw. 2, 339. Dann brachte aber anscheinend ber Reichstagsabgeordnete Eugen Richter das gern auf Bismarck gemünzte Wort dadurch erneut aufs Tapet, daß er am 2. April 1881 behauptete: "Man urtheilt jest ganz anders über den Reichsfanzler und ift viel weniger geneigt, so unbedingt seine Ginsicht und Unfehlbarkeit auf wirthschaftlichem Gebiete anzuerkennen, wie es früher in weiten Kreisen bes Bolfes der Fall war. Mit einem Wort: er hat das Prestige im Bolf verloren." Darauf erwiderte Bismarck seinem Vorredner mit der ausdrücklichen Versicherung (Polit. Reden 9, 12): "Er hat damit geschlossen, daß mein Preftige im Schwinden wäre. Ja, wenn er Recht hatte, mochte ich fagen: Gott fei Dant! Denn Breftige ift etwas furchtbar Läftiges, etwas, an dem man schwer zu tragen hat, und das man leicht fatt wird."

Bergl. weiter die Anspielung E. Dührings (1881) S. 92, wo von der Bolitif des militärischen Prestige' die Rede ist.

Preußentum erscheint seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts als arges Scheltwort angeblich undeutschen, rauhen und aufgeblasenen Wesens. Der Geschichte des Ausdrucks hat Gombert in der IsdW. 3, 150ff. und 325 f. mit Ersolg nachgespürt. Vermutlich ist er nur eine Verdeutschung des älteren Tadels Vorussismus, wobei vielleicht das Jahnsche Volkstum mit einwirkte. Aretin, Die Plane Napoleons und seiner Gegner (1809) S. 60 meint: "Was man uns jetzt aufdringen möchte, ist nur Nord-Teutschheit, eigentlich Vorussis-

mus und Anglicismus. Ühnlich schon Fr. v. Cölln, Wien und Berlin (1808) S. 257: "Compiègne sollte eine Ühnlichfeit von Potsdam werden. Ludwig XV. nur war schwer zu borussomanisieren."

Alsdann findet fich die Zusammensehung Altpreußentum im Rheinischen Merkur vom 11. Sept. 1815: "Nun kommen aber diese und bringen ihr verjagtes Gespenst wieder herbeisgeschleppt: ihr Altpreußentum in seiner-ganzen Herbeit und der widerwärtigeu Schärse — als solches nicht etwa dem wackern Stamme angehörig, sondern als der Indegriss aller siskalischen, kameralistischen, militärisch despotischen sogenannten Tendenzen der letzen Zeit betrachtet — wollen sie der Welt von neuem aufdringen, die es in innerster Seele haßt und es überall von sich abgetrieben." Darauf bringt Gombert einen Beleg aus Maßmann (1817) über "undeutsches Preußenthum".

Über die gegen das Preußentum obwaltenden Antipathien fpricht sich auch Görres 3, 448ff. in einem im Frühjahr 1818 niedergeschriebenen Fragment aus: "Das alte starre schroffe Preußenthum war zur Freude der Welt gedemüthigt und gebrochen, und der hoffartige Dunkel des Soldatengeiftes zu schanden ge= worden; aber die Masse des Bolkes bewieß sich brav und würdig, und in seiner Mitte sammelte sich, was Ehre besaß, um die Schmach zu fühlen, und Kraft und Muth und Hoffnung und Charafterstärke genug, um auf ihre Anwendung zu sinnen und die Rettung vorzubereiten. Von ihnen schied sich auf die bose Seite eine andere Bartei, die zum Theil von jenem alten Stockpreußenthum, zum Theil von der aufgelöften Liederlichkeit ausgegangen, in allen entgegengesetten Untugenden wurzelte." Ebenda S. 459 redet er von dem Begriff einer mißbrauchten. bloß von Selbstfucht ausgehenden, hinterliftigen Klugheit, die man unter dem Namen der preußischen Pfiffe fürchtete, und als wesentlich dem Stammescharafter anhängend betrachtete." Bergl. auch 4, 142 (1819).

Solches gefliffentliche Pochen auf sein sogenanntes Preußentum wird auch in der Zeitung f. d. eleg. Welt 1819, 1663 offen gemißbilligt. Die Stelle handelt von einer in diesem Jahre vers

öffentlichten Broschüre von Julius Voß, betitelt "Rede über Blüchers Grab an die Preußen", die sich weniger mit dem Sieger an der Kahdach als mit gewissen politischen Ideen befasse: "Diese drehen sich Alle um eine, erst seit Kurzem so schneidend ausgesprochenen Idee, die man mit dem Namen: Preußenthum belegt hat. Es gab eine Zeit, wo jeder preußische Unterthan stolz auf einen Friedrich den Einzigen, auf die Siege seiner Geere, auf die Staatsverwaltung in sinanzieller Hinsicht, auf seine Justizpslege und auf die Fortschritte in allen Künsten und Wissenschaften, sich durch den Namen, ein Preuße, geehrt sühlte, aber es siel keinem damals ein, von einem Preuße nthum, als etwas von anderen Völkern ganz Abgesonderten zu deklamieren. Ruhig und selbständig verfolgte man das Ziel des Fortschreitens im Innern, ohne durch ein solches Wort den Neid des Auslandes zu reizen."

Die Schale seines Spottes gießt aber vornehmlich Börne 7, 203 f. über das heraussordernde Schlagwort aus: "In der Rede, welche der Freiherr von Lüttwiz zu Kriblowiz bei der Beerdigung Blücher's gehalten hat, ist ein ungemein schöner Wiz ... Durch das einzige Wort Preußenthum, dessen sich Freiherr von Lüttwiz zu Kriblowiz so glücklich bediente, ist die Sprache mit hundert neuen Wörtern bereichert worden ... Gibt es ein Preußenthum, so gibt es auch ein Fezthum, ein Marostothum" usw. usw. So geht er ironisch die ganze Bundestonleiter auf und ab' und will auch den mediatissierten Staaten ,das schöne Thumrecht nicht versagen'. Vergl. 4, 128 und 8, 69. Daß freilich der genannte Freiherr nicht als Ersinder angesprochen werden darf, ist nach dem Gesagten eins leuchtend.

Weitere Zeugnisse über das Fortleben des Schlagwortes zitiert Gombert aus Pfizer (1831), ferner von Jak. Veneden: Preußen und Preußenthum (1839) usw.

Eine neue Auffrischung bedeutet dann das um 1847 auftretende spezifische Preußentum. Die Grenzb. 1849, 1. Sem. 1, 215 haben einen Aufsatz: "Das spezifische Preußenthum und das österreichisch-kaiserliche Bewußtsein", worin auf den Berbst 1847 Bezug genommen wird und auch die Kontrast= bildung ,das spezifische Öfterreichertum' fich findet. Siehe ferner die von mir 3fd. 5, 119 aufgezählten Belege aus dem Jahre 1848. Außerdem vergl. Meyer G. 37 und Bismarcf, Polit. Reden 1, 112 (am 6. Sept. 1849): "Der vorliegende Verfassungsentwurf aber vernichtet das spezifische Preußenthum." Und namentlich S. 113: "Was uns gehalten hat, war gerade das spezifische Preußenthum. Es war der Rest des verkeherten Stockpreußenthums, der die Revolution überdauert hatte, die preußische Armee, der preußische Schak, die Früchte langjähriger intelligenter preußischer Verwaltung und die lebendige Wechsel= wirtung, die in Breugen zwischen König und Bolf besteht." Wie Bismarck dieser besonderen Schelte die Spike abzubrechen versucht, so reklamiert er im folgenden Sahre nicht minder das alte Tadelswort altpreußisch als ehrendes Epitheton (Polit. Reden 1, 239): "Wenn Sie dem preußischen, dem alt= preußischen Beiste, nennen Sie ihn ftockpreußisch, wenn Sie wollen, nicht mehr Concessionen machen, als bis jett in dieser Berfaffung geschehen ift, dann glaube ich nicht an eine Berwirklichung derfelben." Bergl. Gomberts Zitat aus Radowit (1851), ferner unter den sonst genannten Spielarten unseres Schlagwortes vor allem noch das von 3. B. Sigl geprägte Sohnwort Bruffakentum mit seinem boshaften Unklang an das russische Rosakentum.

Aber noch im Jahre 1866 bemerkt Bamberger 3, 335 über das gefürchtete Preußentum: "Es ift der Gesamtbegriff von steiser Eleganz und abstoßender Grazie, die Kunst, sich unnötig verhaßt zu machen und jede Tugend mit einem Stachelkranze von Unausstehlichkeiten zu umgeben — das ist es, wovor man, jeht wie vor siebzehn Jahren, südlich vom Main zurücksichaubert."

Will man ein ganz frühes Zeugnis für die Entwicklung dieses Bedeutungsinhaltes, so genügt es an Lessing 2, 224 (1763) zu erinnern, der Franziska zu Tellheim sagen läßt: "Kommen Sie nicht so, wie Sie da sind; in Stiefeln, kaum fristrt. Sie sind zu entschuldigen; Sie haben uns nicht vermuthet. Kommen

Sie in Schuen, und lassen Sie Sich frisch fristren — So sehen Sie mir gar zu brav, gar zu Preußisch auß!"

Prinzipienreiter, ein Schlagwort, das durch einen wunderlichen Erlaß des Fürsten Heinrich LXXII. zu Lobenstein und Eberssdorf vom 12. Oft. 1844 hervorgerusen wurde. Siehe Büchmann S. 630. Der Ausdruck wurde als spöttische Schelte rasch beliebt. So schreibt Michel Bakunin am 8. Dez. 1848 an Georg Herwegh (Briefe von und an Georg Herwegh S. 226): "Ich sinde keinen Ausdruck, um Dir die Stupidität, den Leichtsinn und die abstrakte Prinzipienreiterei der sogenannten demokratischen Führer in Deutschland zu bezeichnen."

Bergl. auch Laube, Das erste d. Parlament 1, 288 (1849) und Jahn 2, 1062 (1849): "Schlimmer wie diese sind die Prinzipritter. Die haben sich etwas zu Sinn gezogen und etwas in den Kopf geseht, was sie nun nicht wieder heraustriegen können. Sie würden gern anders stimmen, wenn das Prinzip nicht wäre." Gegen solches Verranntsein auf gewisse Grundsätze wendet sich auch Walesrode in den Demokratischen Studien (1860) S. 472, wo er über die demokratischen Schristssteller schreibt: "Sie sollen nicht — wie einseitige Ginfalt es ihnen zumuthet — hungernde Tendenzbären sein, die nicht auf hören können politisch zu brummen; nicht in einem sort Schule auf irgend einer Prinzipienrosinante reiten."

Proletarier (frz. prolétaire, vom lat. proletarius), dringt seit ben dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts aus Frankreich in deutsche Schriften und Zeitungen ein und wird bald eins der wirfungsvollsten demokratischen Schlagworte für den besitzlosen, bedürftigen Lohnarbeiter. Den Übergang zur modernen Bebeutung, in der es im Dict. de l'Acad. erst 1835 gebucht wird, zeigt Littré 2, 1: 1344. Den spezisisch politischen Inhalt verliehen dem Wort die Saint-Simonisten. Das bezeugt uns mit gutem Grunde Mundt, Gesch. der Ges. S. 142: "Ihn, den Mann der freien Arbeit, der keinen andern Besit hatte als den seiner physischen Kraft, nannte man Proletarier, welches nichts Anderes heißt als Kinderbesitzer, wodurch dies dem alten römischen Staatsleben entnommene lateinische Wort am

bezeichnetsten wiedergegeben werden könnte. Das Proletariat ist der Kinderbesitsstand, ein Stand, der keinen andern Besits hat als seine Kinder . . ., mit welcher Nachkommenschaft (proles) der Arme in dem alten Rom gewissermaßen seine Abgaben an den Staat bezahlte, die er durch nichts Anderes zu entrichten versmochte. Dieser in der neuen Zeit durch die Schule der Saint-Simonisten wieder aufgenommene und verbreitete Name des Proletariers, der mit schneidendem Hohn die ganze gesellschaftliche Mißstellung dieser Bolksklasse ausdrückt, bezeichnet doch zugleich gerade die gewichtigste und gefährlichste Seite seiner Bedeutung." Zugleich führt er den unheilvollen Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariern auf die Konstitution von 1791 zurück.

So erwähnt Laube, Das neue Jahrhundert 2, 235 (1833) "Bescherähs und Broletarier". Auch Ed. Gans, Rückblicke auf Bersonen und Zustände (1836) S. 100 redet in einem Bericht über die St. Simoniften von ihren Bemühungen um die moderne Stlaverei der Fabrifarbeiter und fährt fort: "Soll in diese elende Proletarier fein Funke von Sittlichkeit gebracht werden können? sollen sie nicht erhoben werden dürfen zur Teilnahme an Demjenigen, was sie jest geist= und gesinnungslos thun muffen?" Ferner: "Die folgende Geschichte wird auf ihren Seiten mehr wie einmal von dem Kampfe der Broletarier gegen die mittleren Klassen der Gesellschaft zu sprechen haben." Von den seit dem folgenden Sahrzehnt außerordentlich häufigen Belegen nenne ich nur Brunner, Die Prinzensch. 1, 191 (1848), welcher von Proletariern, d. h. . . . Leuten mit leerem Sack und leerem Magen und leerem Berzen' redet, sowie Auerbach, Tagebuch aus Wien (1849) S. 137, der schon Aufnahme des Schlagwortes in amtliche Bekanntmachungen bezeugt: "Das "Proletariat", das hier zum ersten Male officiell mit diesem Namen in den Zuschriften der Generale usw. bezeichnet wird, bas Proletariat hat hier noch lange nicht den klassischen Söhe= punkt erreicht, den manche Pessimisten wünschen, um dann ihre Erlösungstheorie ins Werk setzen zu können."

Von nüancierenden, mehr oder minder freien Zusammensfehungen vergl. Mary, Kommunistisches Manisest (1848) S. 17:

"Das Lumpenproletariat, diese passive Versaulung der untersten Schichten der alten Gesellschaft". Gegen die "Kunst-Proletarier" und das "Kunst-Proletariat" eisern die Grenzb. bereits 1847, 2. Sem. 3, 345. Dann wurde in jüngster Zeit besonders eine Außerung Kaiser Wilhelms II. vom 4. Dez. 1890 (Penzler 1, 159) viel besprochen: "Da ist das Wort, das vom Fürsten Bismarck herrührt, richtig, das Wort von dem Abiturientensproletariat, welches wir haben."

Propaganda der Tat, d. h. die Agitation durch aufregende Gewalttaten, ist ein vom russischen Revolutionär Sergei Netschafew um 1869 aufgebrachtes und durch Fürst Peter Krapotsin besonders verbreitetes anarchistisches Programmwort, das in den siedziger Jahren auch nach Deutschland drang. Mehring (1879) S. 185 konstatiert: "Das "Propagandamachen per That" ist ein Lieblingsausdruck der Bakunisten." Wiederholt nimmt auch Scherr, Die Nihilisten (1885) den Ausdruck auf, z. B. S. 91 und S. 101: "Dieser Ausgang des zweiten Bersucks einer "Propaganda der That" hat eine zeitweilige Zurückwendung der russissischen Revolutionspartei zur "Propaganda des Wortes" herbeigeführt". Karl Bleibtreu betitelt sogar eine Novelle: Die Propaganda der That.

Kublizität, seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts ein allgemein beliedtes Schlagwort. Bergl. Herder 15, 55 (1781) und die bei Kehrein S. 581 angeführten Belege aus Schiller und Goethe. Die Karifaturen (1788) S. 177 widmen dem Ausdruck einen besonderen Artikel, worin es heißt: "Wenn die ganze Publizität in ihrem gegenwärtigen Zustande nichts ift und nichts nutt, so ist doch die deutsche Sprache um ein Wort durch dieselbe bereichert worden; und wenn nur einmal das Wort da ist, die Sache wird schon nachkommen." Und Bürde, Verm. Ged. (1789) bezeugt ausdrücklich S. 126:

"Das große Lofungswort, das jetzt ein jeder kräht, vor dem in ihren Staatsperücken fich felbst des Volkes Häupter bücken, horch auf! es heißt: Publicität!!! —" Der Ausdruck bleibt ungefähr bis zur Mitte bes 19. Jahrhunderts im Schwange, veraltet aber dann ziemlich schnell.

Die Französserung la publicité verwendet z. B. Enfantin, œuvres 2, 180 (1831) und 183.

Butsch wird seit Anfang der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts von Zürich aus als Stichwort für einen plötzlichen, rasch vorübergehenden Bolksaufstand übernommen.

Zugrunde liegt ein schon seit dem 16. Jahrh. bezeugtes schweizerisches Dialektwort. Bergl. zu den Angaben im DWb. noch Sanders 2, 608 a und Ergb. S. 397, wo auch Zusammenssetzungen und Ableitungen reichlich gebucht sind.

Sonst nenne ich nur Laube, Das erste d. Parlament 2, 288 (1849), dem die Wendung "Putschen und Revoltiren" schon ganz geläufig ist.

Radau, ein seit den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus der Berliner Straßensprache in die Zeitungen eingegangenes und rasch weiter verbreitetes Scheltwort öffentlichen Lärms. Zu den von Sanders, Ergb. S. 402 ausgeführten Zusammenssehungen und Ableitungen (radauen, Radauer) vergl. namentlich Kluge, Rotwelsch 1, 428, der aus einem in den achtziger Jahren erschienenen Buche als Ausdrücke der Kundensprache verzeichnet: "Radau Särm, Geschrei; Radau blasen Särm machen; Radaubruder—ein gewohnheitsmäßig Lärmender." Als Schlagmortausdrücke erscheinen außer dem zuleht genannten vor allem noch "Radaublättchen" in den Grenzboten 1891, 1. Viertelj. S. 281 und "Radau-Antisemiten" bei Vierbaum, Stilpe S. 305, während das Simpley allmählich eine ziemlich farblose Bezeichsnung auch ganz harmloser Unruhe geworden ist.

Radler ist ein seit der raschen Verbreitung des Fahrradsportes im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts aufgekommenes volkstümliches Scherzwort. Das zugrunde liegende Verbum wird von Sanders, Ergb. S. 402 in der Form "herumradeln" (velozipedieren) aus dem Salon 4, 127 belegt. Hoffmann von Fallersleben, der 5, 228f. (1871) ein Spottlied auf den neumodischen "Strampelwagen" versaste, kennt die Neubildung noch nicht. Vergl. ferner Bamberger 1, 110 (1894):

"Einmal verfiel ich auf den Gedanken, über das Radeln zu schreiben. Es hätte den Borteil, daß es zum allerneuesten gehört."

Max Möller bildet in einem Radfahrer Schwank (Reclam 3315) bereits eine ganze Reihe Zusammensehungen, wie S. 9 "Radlerlied", S. 15 "Radlerfeind", S. 21 "Radlerzunst". Dehmel dichtet (Deutsche Chansons S. 40) einen eigenen humoristischen Sang auf des "Radlers Seligkeit", und Ompteda betitelte einen Roman Die Radlerin (1901).

Rassenkamps, ein Ausdruck, den zwar schon Auerbach, Tagebuch aus Wien (1849) S. 112 stark betont, der aber erst durch Gobineaus berühmten Essai sur l'inégalité des races humaines (1853 st.) die volle Resonanz erhalten hat und im Gesolge der judenseindlichen Agitation seit Ausgang der siedziger Jahre geradezu zum Modeschlagwort wird.

So wählte ihn Gumplowicz im Jahre 1883 zum prägenanten Titel eines Bandes soziologischer Untersuchungen. Dann findet er sich wiederholt in den Nachlaßbänden Nietzsches. Bergl. nur 12, 191 und 13, 349. Überhaupt verschwindet das Stichwort Rasse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht mehr aus der öffentlichen Diskussion und geht zahlreiche schlagende Berbindungen ein. Erinnert sei an "Nacenhaß" bei Marr (1879) S. 40 und 50. Ferner an zwei Aussprüche Nietzsches 13, 356: "Wieviel Berlogenheit und Sumpf gehört dazu, um im heutigen Mischmasch-Europa Nassenstagen aufzuwerfen!" Und ebenda die Maxime: "Mit keinem Menschen umgehn, der an dem verlognen Kassenschwindel Antheil hat."

Eine treffliche Darstellung und Kritit des Rassenproblems gibt Ludwig Stein in der Zukunft 49, 85 ff. (1905). Ich hebe nur ein paar Sätze heraus: "Das Wort "Rasse" ist ursprünglich ein ganz harmloses Bild, ein recht dürstiger WortsProletarier . . . Rasse heißt also hier: Menschengeschlecht. Später aber verstand man unter Rasse "Spielart", "Barietät", "Abart", "Klassenunterschied der Thiere desselben Stammes, sosen er unausbleiblich ist" (so desinirte Kant). Das Wort hatte früher vornehmlich in den Kreisen der Tierzüchter vortrefslichen Klang . .

Von hier aus nahm das Wort seinen Weg ins Boudoir, das von je her eine unterirdische Borliebe für sportlich angehauchte Bilder und Redewendungen besaß. Die Karriere des Wortes "Rasse" führt heute dis zu Kanzel und Katheder hinauf. Wir müssen uns mit diesem Wechselbalg von Ausdruck ernstlich beschäftigen, denn wir haben zu unseren leidigen politischen, nationalen, religiösen und sozialen Fragen in jüngster Zeit noch eine fünstlich herausgeputzte und mit dem Flittergold einer Talmizgelehrsamkeit herausstaffierte "Rassenfrage"."

Ranbstaat, ein Scheltwort für die kleineren thüringischsfächsischen Staaten ist nach Gomberts Vermutung in der Isd. 3, 327 nicht lange nach 1830 in Preußen aufgekommen, als die Verwicklungen Frankreichs mit den afrikanischen Raubstaaten öffentlich bekannt wurden und die egoistische Ausbeutung der Hoheitsrechte einiger mittelbeutscher Kleinstaaten (Prägung minderwertiger Münzen, Ausgabe ungedeckten Papiergeldes usw.) die Abertragung nahelegte.

Sombert vergleicht auch Held, Dem deutschen Volke (1846) S. 263, der über Gutskows Zopf und Schwert bemerkt: "Am Schlusse des 3. Aktes darf nicht gesagt werden: "Reuß, Greiz, Schleiz und Lobenstein", sondern es wird geändert in "Algier, Tunis und Tripolis." — Nun, das hat im Grunde nicht viel auf sich; denn Algier, Tunis und Tripolis sind auch keine üblen Raubstaaten." Ahnlich redet Ludwig v. Gerlach, Zwölf Rundschauen (1849) S. 214 von einem "revolutionären Barbazreskenskaate Köthen".

Noch 1895 gestehen die Grenzb. 1. Viertelj. S. 432: "Was war das doch für ein Elend, wenn man vor vierzig Jahren hundert Thaler bekam, zum Teil in schlechten Viergroschenstücken . . . und in schadhaften Thalerscheinen irgend eines kleinen "Raubstaates"." Daher solgert auch Vamberger 3, 179 (1859) kurz und bündig: "Das ift und bleibt doch der einzige Ausweg aus Deutschlands Jammerzustand, daß Preußen möglichst weit das Raubstaatensystem absorbiere." Auch der Kladderadatsch beschäftigt sich mit dem Schlagwort, indem er z. B. im Jahre 1865, 172 zwei Illustrationen bringt, deren eine

überschrieben ift "Deutscher raubstaatlicher Partikularismus" und die andere "Italienischer raubstaatlicher Partikularismus".

Mit Beziehung auf Afrika ist schon im Melchior Striegel (1793) S. 222 von einem Allianztraktat mit dem "algierischen Kaperskaat' die Rede, und Börne spricht seit 1822 wiederholt von den Raubskaaten (Tunis, Algier und Tripolis) z. B. 3, 132 oder 5, 291.

Reaktion und Reaktionär gehören seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zu den verhaßtesten politischen Schmähworten gegen alle fortschrittsfeindlichen Bestrebungen und Mächte. So wird der Ausdruck réactionnaire im Dict. de l'Acad. im Jahre 1835 als Neologismus gebucht.

Bei Detmold, Randzeichnungen (Reclam) S. 40 erscheint der Ausdruck Reaktion in diesem Sinne 1844 bereits durchaus eingebürgert: "Nichts soll mich hindern", rief er, "bis zu meinem letzen Atemzuge die Reaktion zu bekämpfen, unter welcher Maske sie auch auftritt."

Die größte Schlagkraft wurde freilich diesen Worten erst im Jahre 1848 verliehen, als die Demokraten damit alle antisvevolutionären Elemente auß leidenschaftlichste bekämpsten. Das Volksblatt 1848, 1429 widmet ihnen einen besonderen Artisel, in dessen Eingang es heißt: "Reaktion heißt Entgegenwirken. Auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse angewandt, bedeutet das Wort also ein Wirken gegen die Richtung, welche seit dem 19. März zur Umgestaltung des preußischen (oder überhaupt beutschen) Staatslebens eingeschlagen worden ist."

Bergl. ebenda S. 821: "Warum fürchtet man sich so sehr, für einen Reactionär zu gelten? Warum protestirt man bei jeder Gelegenheit dagegen? Mag doch der große Hause einen Reactionär für ein Ungethüm mit Schwanz, Klauen und Hörnern halten. Mich fümmert es nicht." Übereinstimmend äußert sich Meinhold (1848) S. 60 s.: "Mögen dem säbelbeinigen Philister immerhin die Kniee schlottern und die Haare sich vor Entsehen aufsträuben, wenn er das Wort "Reaktion" hört." Und er merkt eigens an: "Das Stichwort "Reaction" heißt bekanntlich weder im Englischen noch Französsischen (im classischen Latein

fommt das Wort reactio gar nicht vor) "das Zurückversetzen in den alten Stand", wie es die sophistische Presse aller Orten nimmt, sondern in beiden Sprachen "Gegenwirkung" und daß ich nur die letztere, nicht das erstere will, geht zwar aus meiner ganzen Darstellung hervor, scheint hier aber dennoch der Böswilligen wegen, besonders bemerkt werden zu müssen." Auch Laube, Das erste d. Parlament 1, 176 (1849) charakterisiert dieses "Schreckwort" durch eine lehrreiche Schilderung.

Noch heutigestags hat es überdies seinen üblen Klang nicht perloren.

Realpolitif bezeichnet im Gegensatz zu der von der Jdee bestimmten Jdealpolitif diejenige politische Richtung, die mit den gegebenen Verhältnissen prastisch rechnet. Schöpfer dieses Programmwortes wurde Gustav Diezel mit der Aussehen erzegenden Schrift "Grundsätze der Realpolitist, angewandt auf die staatlichen Zustände Deutschlands" (1853). Gegen diese Anschauung hat keiner mehr geeisert als Joh. Scherr, der sich zum förmlichen Anwalt der Idealpolitist auswirft und sich seitenweis mit den Ausdrücken "Realpolitist", realpolitisch" und "Realpolitiser" herumschlägt, z. B. Aus der Sündst. 1867, 299 st. und sonst. Wenn er sich damit vornehmlich gegen Bismarcks Politis wendet, so stimmt dazu Nietzsches Ausspruch 5, 299 siber "Bismarcks Macchiavellismus mit gutem Gewissen, seine sogenannte "Realpolitis".

Recht auf Arbeit (frz. droit au travail) ist ein von Charles Fourier geprägtes Schlagwort, das seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts auch bei den deutschen Sozialisten viel diskutiert wird. Grün (1845) S. 158 zitiert auscheinend aus Fouriers 1808 erschienenen Werke Théorie des quatre mouvements den Passus: "Die heilige Schrift sagt uns, Gott habe den ersten Menschen und seine Nachsommenschaft dazu verdammt, im Schweiße ihres Angesichts zu arbeiten; aber er hat uns nicht dazu verdammt, der Arbeit beraubt zu sein, von welcher unsere Subsissenz abhängt. Wir können also, was die Menschenrechte anlangt, die Philosophie und die Zivilisazion ersuchen, uns der Hülssquelle nicht zu berauben, die uns Gott für den schlimmsten

Fall und als Züchtigung gelassen hat, und uns mindestens das Recht zur Arbeit, für die wir erzogen worden sind, zu aarantiren." Veral. S. 175 und 211.

Während z. B. Auerbach 20, 246 (1846) das "Recht zur Arbeit" durchaus als berechtigte Forderung anerkennt, polemifiert der Demokrat Julius Fröbel dagegen, obwohl er in seinem System der sozialen Politik 2, 333 (1847) bezeugt: "Man hat in neuester Zeit von einem "Rechte auf die Arbeit" gesprochen, und das "droit au travail" bildet einen wichtigen Artikel im politischen Glaubensbekenntniß der sozialistischen Demokraten Frankreichs." Danach reden die Blätter für lit. Unt. 1850, 48 im unmittelbaren Anschluß an einen Buchtitel von Moreau Christoph: Du droit à l'oisiveté et de l'organisation du travail von einem Recht auf Müßiggang.

Nehry S. 441 erinnert an eine Außerung Bismarcks vom 9. Mai 1884 und die dadurch hervorgerufene Debatte: "Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er gesund ist, sichern Sie ihm Pflege, wenn er frank ist, sichern Sie ihm Bersforgung, wenn er alt ist." Bergl. ferner Nietzsche 7, 166 (1886): "Ein Recht auf Philosophie — das Wort im großen Sinne genommen — hat man nur Dank seiner Abkunst." Ebenda spricht er S. 470 (1887) von einem "Recht auf Dasein", und 8, 138 (1888) überschreibt er einen Aphorismus Das Recht auf Dummheit.

Rechtsboden, ein von Gombert in der ZfdW. 2, 271 seit 1833 (zuerst in einer Begründung des badischen Abgeordneten von Rotteck) nachgewiesenes Stichwort, das seit den vierziger Jahren mit neuem Nachdruck erkönt, dis es durch Georg Freih. v. Bincke zu einem der Haupttrümpse der verfassungsfreundlichen Partei wird. Bergl. auch Büchmann S. 624.

Die Veranlassung dazu gab König Friedrich Wilhelm IV. selbst mit seiner Thronrede vom 11. April 1847, in der er die Versammelten mit folgenden Worten zum Kampse gegen "die bösen Gelüste der Zeit" aufforderte: "Ihre Einmüthigkeit mit mir, Ihr thätiges Bekenntniß, mir helsen zu wollen: den Boden des Rechts (den wahren Acker der Könige) immer mehr zu be-

festigen und zu befruchten, wird aus diesem Landtage eine gewonnene Hauptschlacht wider jenes arge, rechtlose, Deutschland betrübende und entehrende Treiben machen."

Schon während der Abrestdebatten am 15. April 1847 (R. Hanm, Reden und Redner S. 78) stellte Vincke in scharfer Pointierung dem Boden der politischen Parteien den des Rechts wieder gegenüber. Dann wird das Schlagwort sowohl in der beschlossenen Adresse wie auch in der königlichen Antwort vom 22. April 1847 entschieden betont. Denn jene Kundgebung spricht u. a. auch von der Wohlfahrt, die auf der Stärke des monarchischen Prinzips und auf einem sichern und geordneten ständischen Rechtsboden beruht', und diese Erwiderung sieht zwar auch in einer auf dem Rechtsboden begründeten, innigen Verseinigung der Krone mit den Ständen' einen schönen Beruf der Volksvertreter, wahrt aber unzweideutig den Standpunkt königslicher Souveränität. Siehe Haym, ebda. S. 464 f.

Um so mehr fühlte sich Vincke in seiner glänzenden Rede vom 31. Mai 1847 veranlaßt, noch einmal die oben angeführten Worte der königlichen Thronrede im Zitat aufzugreisen, um ihre Tendenz sofort zu einer eindringlichen Wahrung gerade der ständischen Rechte umzubiegen: "stets den Boden, den Acker des Rechtes pflügen." Und weiterhin: "Ich erinnere mich mit gerechtem Stolze, daß meine Vorsahren den Acker des Rechtes seit vielen hundert Jahren gepflügt und demselben viele köstliche Früchte abgewonnen haben, werthvoller, als die materiellen Güter dieser Erde. Ich weiß nicht, wie lang die Spanne Zeit ist, die mir hier noch zugemessen ist. Wenn aber einst meine letzte Stunde schlagen sollte, dann wünsche ich nur, auf dem Acker des Rechtes meine Grabstätte zu sinden."

Erst durch diese Rede erhielt der Ausdruck seine volle Schlagskraft. Vincke wurde aber auch der Schöpfer der besonderen Wendung vom später viel verspotteten und parodierten durchslöcherten Rechtsboden. In seiner Rede vom 21. Juni 1848 sagte er in der Franksurter Nationalversammlung (Wigard 1, 439): "Ich stehe auf dem Standpunkte des durchlöcherten Rechtsbodens. Wir haben in früheren Zeiten gesehen, daß der

Rechtsboden von Oben her durchlöchert wurde, und in einer solchen Zeit habe ich mich mit vielen gleichgesinnten Freunden auf den Rechtsboden gestellt." Überhaupt ist der Anfang dieser Rede ein fortwährendes Anspielen und bildliches Ausbeuten des Begriffs.

Darum charafterisiert R. Haym, Reben und Redner S. 61 (1847) Georg v. Bincke durchaus zutreffend mit den Worten: "Er ist zuerst und vor Allem der Mann des Rechts. In seiner ganzen Kälte und Unbiegsamkeit macht er geltend: das Recht. An der Begeisterung für das Recht sind seine Worte, wie am Feuer der Stahl gehärtet. Das Recht ist sein Schwert, mit dem er schlägt, das Recht sein Maßstab, mit dem er mißt."

Aber schon während des Jahres 1848 wird man des Schlaawortes vom Rechtsboden recht überdrüssig. Die Entwicklung der politischen Verhältnisse brachte es mit sich. So bedauert eine Gloffe im Volksblatt 1848, 789, daß Preußen durch die Beratungen in der Baulsfirche in fritischer Beriode seine tüchtiaften Männer entbehre: "Ganz besonders vermiffen wir dort Brn. v. Vincke, den berühmten Vertheidiger des "Rechtsbodens" und wenn wir nicht irren, auch den Erfinder dieses Wortes, das im vorigen Jahre noch eine fo große Rolle spielte, und das man heut kaum in den Mund nehmen darf, wenn man nicht von denselben Männern, die es früher stets im Munde führten, in die Acht erklärt werden will . . . So lange man den "Rechtsboden" gegen den König als Vorwand nehmen konnte, so lange tummelte man sich lustig und bis zum Überflusse auf demselben herum; jetzt aber, wo der König auf dem= felben Rechtsboden eine unantastbare Stellung einnimmt, jest will kein Mensch mehr etwas davon wissen; jetzt beruft man sich nicht mehr auf das Recht, sondern auf das Gegentheil davon, auf die Gewalt, die Volkssouveränität, den Aufstand, die Revolution, oder wie man es sonst nennt." Roch an vielen anderen Stellen ist davon die Rede. Beral, auch Combert 2fdW. 3, 153.

Rechtsstaat wird von Combert Ifd. 3, 327 bei Görres (1826) als eingebürgertes Stichwort belegt und vermutungs-

weise auf den aus Fichte (1800) mehrsach nachgewiesenen ,rechtsgemäßen Staat' zurückgeführt. Bon späteren Zeugnissen vergl. außer Arndt 1, 283 (1840) nur einen fritischen Artisel in den Grenzboten 1879, 2. Quartal S. 81 ff.: "Immer und immer wieder hört man in unseren Parlamenten den "Rechtsstaat" rühmen und als das Ziel aller inneren politischen Entwicklung bezeichnen, und doch ist dieses Joeal gewisser Parteien so, wie es in der Regel gemeint wird, eine Einseitigkeit und weder wünschenswerth noch erreichbar. Die Rechtsstaatstheorie ist das Ergebniß einer rein rationellen Auffassung des gesellsschaftlichen Lebens, sie verlangt ausschließliche Berechtigung der individuellen Freiheit und absolute Gerechtigkeit...

Die Theorie vom Rechtsstaate ist in ihrer modernen Form ein Brodukt der Kant'schen Philosophie."

Regierungslosigkeit. Mit diesem Schlagwort rügte der Abgesordnete Dr. Lasker in der Reichstagssitzung vom 21. März 1877 die ihm unbegreisliche Zurückhaltung Bismarcks in den Berastungen über den Sitz des Reichsgerichts: "Danach scheint mir nicht, daß wir in der Entscheidung des Bundesratz, so betrübend die Geschichte ihrer Entstehung ist, irgend ein System wirklich energisch sich entwickelnden Partifularismus zu suchen haben, sondern das Symptom einer Krankheit, die wir vor einiger Zeit an anderer Stelle schon getadelt haben: die Regierungsslosigkeit im Reich. Wenn politisch bedenkliche Symptome aufstreten, so ist es nur von Nutzen, wenn man sie richtig bezeichnet" (Stenogr. Ber. 1, 294).

Wie ungerecht aber dieser Vorwurf war, zeigen die Grenzboten 1879, 2. Quartal S. 531 durch den Himweis: "Bon der Regierungslosigseit unter einer Regierung, der an Reichtum, Kühnheit und nötigenfalls an Zähigseit der Initiative keine jemals an die Seite gesetzt werden kann!" Die rhetorische Hyperbel erklang noch öfters als Tadelsvotum oppositioneller Parteien. Dieses Schlagwort ist das Gegenstück zu einem Ausspruch Börnes 5, 228: "Monarchien, Aristokratien und Demokratien, leiden alle an der Krankheit des zu viel Resgierens." Rehabilitation der Materie oder Rehabilitation des Fleisches, ein von Enfantin formuliertes Dogma der St. Simonisten, das seit 1831 von ihm mit wahrem Feuereiser vertreten wurde. Bergl. nur dessen œuvres 1, 44 (1831): "Notre apostolat consiste donc autant dans l'affranchissement de la femme que dans la réhabilitation de la chair." Dadurch, daß er aber die Forderung, die durch das Christentum entwertete Materie in ihre alten Rechte wieder einzusetzen, einsseitig auf die Spitze trieb, führte er gerade den Bruch der Schule herbei.

Wie so manche andere wurde auch diese Parole durch die Schriftsteller des Jungen Deutschlands bald nach Deutschland getragen, wo sie in den dreißiger Jahren auss leidenschaftlichste für und wider erörtert wurde. Bergl. Heine 5, 251 (1833), Rehabilitation des Fleisches' und 4, 222 (1835): "Der nächste Zweck aller unserer neuen Institutionen ist solchermaßen die Rehabilitation der Materie, die Wiedereinsehung derselben in ihre Würde, ihre moralische Anerkennung, ihre religiöse Heiligung, ihre Versöhnung mit dem Geiste."

Das gewaltigste Aufsehen rief jedoch Mundts ,Madonna' (1835) hervor, worin S. 261 ff. die Wiedereinsehung des Fleisches mit solcher Schrankenlosigkeit verkündet wurde, daß man öffentliches Argernis daran nahm. Dazu vergl. Ludw. Geiger, Das junge Deutschland und die preußische Censur (1900) S. 75.

Dagegen bekennt Gutstow, Rückbl. S. 135 aus eigener Erfahrung: "Unter den Blüthenbäumen der Bergstraße, an der fühlen Schlucht des Wolfsbrunnens träumte ich oft der Ausdehnung eines Begriffes nach, den Heinrich Heine von Frankreich herüber in die Literatur der Deutschen geschleudert hatte, dem Wort von der "Emanzipation des Fleisches". Woher hatte man die Berechtigung genommen, sich unter diesem Begriff nur die Entsesseltung der Leidenschaften, die Zerstörung der Sitten vorzustellen?" Vielmehr urteilt er S. 136: "Was konnte da die "Emanzipation des Fleisches", von welcher in der unsinnigsten Weise von damaligen Anklägern und noch immer in den Lehr-

büchern der Literaturgeschichte, wie diese nach Vorschrift der preußischen Schulregulative geschrieben werden müssen, gesabelt wird, anders verstanden sein, als die Wiedereinsetzung des Natürlichen!"

Reinfultur ist ein naturwissenschaftliches Stichwort, das seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts durch die Zeitungen verbreitet und bald auch in freier Übertragung beliebt wird. Bergl. dazu die bei Nehry S. 52 angeführte Außerung des Reichskanzlers von Caprivi vom 27. November 1891 und die entsprechende Wiederholung durch den Kultusminister Grafen von Zedliß-Trüßschler am 21. Januar 1892.

Ahnlich wird der Ausdruck in den Soz. Monatsheften 3, 376 (1899) gebraucht, wo vom "dialektischen "Cant", den Genofsin Luxemburg in Reinkultur züchtet", gesprochen wird.

Reklame. Dieses Schlagwort exten Ranges dringt etwa um 1842 von Frankreich aus ins Deutsche ein. Erst im gleichen Jahre wird auch im Complément du dict. S. 1027 das Neuwort la réclame offiziell gebucht und erläutert: "petit article que l'on insère dans le corps d'un journal, avec les nouvelles et les faits divers, et qui contient ordinairement l'éloge payé d'un livre, d'un objet d'art, dont le titre se trouve aux annonces." Es wird also geschieden zwischen der Angabe des Titels und Preises unter den Annoncen auf der Rückseite der Beitung und der eigentlichen Reklame, für welche im Journal selbst eine besondere, den Lesern wohlbekannte Rubrik für bezahlte Ampreisungen existierte. Dem neuen Ausdruck liegt das Wort le réclame zugrunde, womit man den Lockruf oder die Lockseise der Jäger zur Täuschung des Wildes bezeichnet. Also eine sehr charakteristische Anlehnung und Abertragung.

Alls frühen Beleg im Deutschen notiere ich in den Grenzboten 1842, 1. Sem. S. 133 die Erwähnung von eigenartigen Anzeigen, "denen man den eben so sinn» als bedeutungslosen Namen Reklam (Lobhudelei oder Großsprecherei) gibt." Die Parenthese zeigt den Ausdruck als neu und erklärungsbedürftig an. Vier Jahre später widmet dieselbe Zeitschrift der Einrichtung einen besonderen Artikel. Siehe Jahrgang 1846, 1. Sem. 1, 581 ff.

Darin wird bereits der Begriff der lebenden, d. h. persönlichen Reklame an einem amüsanten Beispiel erläutert. Man sieht den rapiden Fortschritt, der freilich dadurch notwendig wurde, daß sich die französische Reklame als unmaskierte Empfehlung des Berlegers oder Autors im Gegensatz zu den versteckten Ankündigungen der Deutschen viel rascher abgenutzt hatte. Gleichzeitig verzweiselt der Berkasser des genannten Artikels an einer treffenden deutschen Ubersehung. Guztow 12, 440 (1846) will Reclame mit Eingesandt verdeutschen, fügt aber hinzu: "Gut, bemerkte man, das mag das richtige Wort sein, aber der Franzose ist viel klüger, er bezahlt das Eingesandt, verzbittet sich aber, daß man Eingesandt darüber sett."

Das Fremdwort ist im Deutschen in kurzer Zeit fast unentsbehrlich geworden und wird längst nicht mehr von den Zeitungsampreisungen allein gebraucht, sondern dient überhaupt als Ausdruck für allerlei Bersuche, die allgemeine Ausmerksamkeit zu erregen, sei es durch Wort, Schrift oder Bild. Einen überaus lehrreichen Artikel, der an anschaulichen Beispielen die schier unerschöpflichen Spielarten dieses üppig ins Krautschießenden Gewächses aufzeigt, bringen die Grenzboten 1866, 1. Sem. 2, 104 ff. Feht spricht man nicht nur von Reklameshelden und sheldinnen, sondern auch von einer oft geradezu virtuosen Reklamekunst.

Religion als Privatsache erklärte das Gothaer Programm der Sozialdemokratie vom Mai 1875, ein Leitsatz, den Mehring S. 271 f. eine nicht unglückliche Umschiffung einer gefährlichen Klippe nennt: "Denn damit ist sie an sich nicht bestritten, allein das Prinzip ist immer noch insosern gewahrt, als der "private" Charakter der Religion im Zukunftsstaate alle gottessienstlichen Culte von selbst ausschließt."

Reptil, ferner Reptilienpresse und ähnliche verächtliche Schlagworte gehen zurück auf die Rede Bismarcks vom 30. Januar 1869 (Polit. Reden 4, 131), worin er die Agenten des deposseierten Kurfürsten von Hessen und des ehemaligen Königs von Hannover als "bösartige Reptilien" charakterisierte.

Der Ausdruck wurde aber von den Angegriffenen gereizt

zurückgegeben und bald gerade auf die von der Regierung unterstützten oder inspirierten Journalisten angewandt. Der zur Bekämpfung jener Umtriebe aus dem einbehaltenen Vermögen der abgesetzten Fürsten gebildete Fonds wurde nun höhnisch als Reptilienfonds gebrandmarkt.

Vergl. Büchmann S. 654 f., der auch an die Replif Vis= marcks am 9. Febr. 1876 (Polit. Reden 6, 339) erinnert: "Das Wort Reptilie, Reptilienvater, Reptilienpresse in der Meinung, wie es gebraucht wird, kommt mir immer vor, als wenn Leute, die mit dem Gesetze in Konflikt treten, auf die Polizei schimpsen und sie Diebsjäger und dergleichen nennen.

Reptilie — wie entstand das Wort? Unter Reptilien verstanden wir die Leute, die in Höhlen — bildlich gedacht, kurz und gut in verwegener Weise intrigieren gegen die Sicherheit des Staats, und man hat das nun umgedreht und nennt jeht Reptile diesenigen, die das aufzudecken streben."

Aber die Borgeschichte dieses Schlagwortes, die nach Frankreich und England führt, werden am gleichen Orte ebenfalls einige Angaben gemacht. Sonst nenne ich Scherr, Porkeles (1882), der S. 27 ironisch auf eine "Reptilienkasse" anspielt und S. 109 voller Hohn gegen die Herren "Reptiliensoundländer" zu Felde zieht.

Beachtenswert ist auch die ingrimmige Polemik Lagardes (1884) S. 443: "Die konservative Partei muß darauf bestehn, daß dem Reptilismus der Garaus gemacht werde. Reines ihrer Mitglieder würde sich soweit wegwersen, ein Exemplar des aus jenen Mitteln geästen Ungeziesers sich ankriechen zu lassen: wir wünschen, daß die höchsten Beamten des Staats jedwede Versbindung mit derartigen Subjekten aufgeben. Vergl. hierzu den Parallelartikel "Welfensonds".

Rettende Tat. Nach meinem Nachweis gebrauchte dieses berühmt und berüchtigt gewordene Stichwort zuerst der Historiker Dahlmann in seiner Franksurter Parlamentsrede vom 14. Dez. 1848 (Wigand 6, 4097), worin er seinen Standpunkt, ob der Reichsregierung ein absolutes oder suspensives Beto gegeben werden sollte, dahin präzisierte: "Es muß im Staat ein Recht

der rettenden That geben, der rettenden That, und es wird dies immer stattsinden; aber damit dieses Recht der rettenden That auch in der Ferne als gesetzlich erscheine, ist es rathsam und staatgemäß, es in den Staat gesetzlich einzusühren durch das entscheidende Beto." Die Bendung ersreute sich rasch großer Beliebtheit und wurde immer freier gebraucht. Bergl. außer Gombert, Festg. in den Demokratischen Studien (1860) S. 473, wo von einem Philisterium der rettenden That oder S. 474, wo von "Ministern der rettenden That" gesprochen wird. Ferner Nietzsches Ausspruch 1, 56: "Der Satyrchor des Dithyrambus ist die rettende That der griechischen Kunst." So ist der Ausdruck auch in den Schatz der Geslügelten Worte eingegangen. Siehe Büchmann S. 638.

Rettung. Zum Schlagwort wurde der Ausdruck wohl erst durch Lefsing, der die Anwendung 5, 268 (1754) in der Borrede eines Bändchens ausdrücklich rechtsertigte: "Die wenigen Abhandlungen desselben sind alle "Rettungen" überschrieben. Und wen glaubt man wohl, daß ich darinne gerettet habe? Lauter verstordne Männer, die es mir nicht danken können. Und gegen wen? Fast gegen lauter Lebendige, die mir vielleicht ein sauer Gesichte dasür machen werden." Siehe S. 272 ff. "Rettungen des Hora, S. 310 ff. "Rettung des Hier. Cardanus" usw. Ühnliche Anwendung läßt sich schon vorher belegen, 3. B. in der Züricher Samml. 9, 109 (1743): Vindiciae Hallerianae, oder Rettung der Sprache Hrn. Halleris.

Heutzutage hat das Schlagwort oft den Nebensinn einer übertriebenen Ehrenrettung.

Revolution der Literatur betitelte im Jahre 1886 Karl Bleibtreu eine viel genannte Flugschrift und gab damit das weithin tönende Feldgeschrei für die neu aufstrebende Dichtersgeneration des Naturalismus. Vergl. auch Arno Holz, Revolution der Lyrif (1900).

In verwandtem Sinne spricht schon Anrenhoff 4, 173 von der großen "Literatur-Revolution" des Sturms und Drangs und 175 von der "shakespearischen Geschmacks-Revolution".

Revolutionärs in Glacehandschuhen titulierte nach den Grenzboten 1850, 1. Sem. 2, 481 der bayrische Staatsminister Freiherr von der Pfordten kurz vorher die liberalen Heuchler', die im Sinne des kleindeutschen Programms für den Anschluß an Preußen agitierten. Die Grenzboten verwahren sich in diesem Artikel, der überschrieben ist: Die Revolution in Glacehandschuhen, auß entschiedenste gegen diese abfällige Bezeichnung, die eine Partei nach einer äußerlichen Eigenschaft einzelner Anhänger charakterisiere, um sie dadurch beim Volke in Mißkredit zu bringen.

Gbenso meint Pruz, Die deutsche Literatur der Gegenw. 1, 99 (1859) in seiner Charafteristik Dingelstedts, der ihm der echte Repräsentant der stichelnden und wizelnden vornehmen Welt ist: "Sie ist nachträglich bekannt genug geworden, diese "Revoslution in Glacehandschuhen.""

Derartige Ausdrücke lagen damals in der Luft. Bergl. Auerbachs Wendung von den genußsüchtigen "Stallbuben in Glacehandschuhen," deren ganzes Talent im Erben bestehe (Tageb. aus Wien 1849, 31) und die Notiz in den Grenzboten 1849, 1. Sem. 1, 463: "Sistieren ist ein vom Belagerungszusstand in Glacehandschuhen ersundener Ausdruck für arretieren."

Über das Schlagwort von den Revolutionären in Schlafrock und Pantoffeln, das auf die Rede des preußischen Ministers Freih. v. Manteuffel vom 8. Januar 1851 zurückgeht, und dessen Borgeschichte vergl. Büchmann S. 278f. Die neueste Bariante bringt Holz, Sozialarist. S. 43: "Rewoslutzonähr in Jummischleicher!"

Revolution von oben, nach Friedrich Schlegels Angabe in der Concordia (1820ff. S. 38) ein eigener Kunstausdruck, den "die Anhänger der aus der Revolution hervorgegangenen neuen Despotie" aufgebracht haben, ist von eben diesem Schriftsteller mit Nachsdruck in Umlauf gebracht worden. Ebenda erläutert er: "Ich meine jene, so viele alte Institute vernichtende Zerstückelung und Verschleuderung des Reichs von 1803, die in jedem der nachsolgenden unseligen Friedensschlüsse weiter fortgesetzt, und immer anders modificirt ward, ohne doch je zu einem conse

quenten Abschluß zu gelangen." Ergänzend urteilt er S. 42 über die Revolutionsepoche von 1789 oder 1792 bis 1814 oder 1815: "Es war dieser Act nicht eher geschlossen, als dis die Revolution, die von Einer Nation und von unten ausgegangen, dann schnell in eine große Despotie und Revolution von oben übergegangen war." Weiter unten: "Auch hat die "Revolution von oben" viel tieser noch in das europäische Fleisch eingeschnitten, mehr geschadet und verwüstet, als die erste anarchische Bewegung, weil sie Anarchie selbst erst in eine gewisse Ordnung gebracht und dauerhaft gemacht hatte." Bergl. S. 49.

Dann aber schöpft er S. 165 für die konstitutionellen Beftrebungen, die er als einen convulsivischen Übergang von der monarchischen zur republikanischen Verfassung, oder als ein gefahrvolles Schwanken zwischen beiben bezeichnet, einen analogen schlagenden Ausdruck, indem er ausführt: "Go ift es denn endlich dahin gefommen, daß nachdem erst die Revolution von unten, dann die Revolution von oben ihre volle Zeitperiode hindurch ausgewüthet hatten, nun noch ein neues politisches Unheilsphänomen, als erftes eigenthümliches Kennzeichen der neuesten, eben jett beginnenden Epoche hervorbricht. Ich möchte es die Revolution aus der Mitte heraus nennen; denn fo fönnte man wohl diese plögliche Staatsauflösung und Anarchie am schicklichsten bezeichnen, die nicht etwa bloß in einem einzelnen Acte der Empörung und rebellischer Gewalt sich kund giebt, fondern von allen Seiten, und wie aus allen Gliedern und Theilen des ganzen Staatsförpers zugleich losbricht, die ganze Monarchien mit einem Schlage epidemisch ergreift, schnell wie eine Flamme machfend, über ferne Länder fich ausbreitet, und Europa, seit dem Anbeginn dieses 1820 ten Sahres, mit einer neuen furchtbaren Rrifis und allgemeinen Erschütterung bedroht."

Noch bei der letzten Reichstagswahl spielte die Phrase von der sozialen Revolution von oben und für oben in soziale demokratischen Flugblättern eine ziemliche Rolle.

Bergl. auch Nordau, Die conv. Lügen (1883) S. 14: "Gs giebt nur noch Reaktion und Reform, das heißt Revolution nach rückwärts ober nach vorwärts."

Revolverpresse mird seit den siebziger Jahren des 19. Jahr= hunderts das bose Scheltwort für diejenige Gruppe Zeitungen, die von ikandal- und erpressungsfüchtigen Journalisten geleitet wurden. So wird schon in den Grenzboten 1873, 1. Sem. 2, 474 von Bestrebungen gegen diese entartete "Revolverpresse" ge= iprochen. Guttow, Rückbl. (1875) G. 136f. entlädt feinen ganzen Groll gegen diese Korruption in dem Sate: "Die regelmäßigen Angriffe auf alles, was von mir ausging, kamen theils von einem elenden Subjekte in Frankfurt am Main, Namens Schuster, der einer der Ersten jener Best von Autoren gewesen ift, die in den größern Städten Deutschlands allmälig die "Revolver-Breffe" (La bourse ou la vie!) geschaffen haben." Ebenda S. 174 erwähnt er die Hamburger belletristische Revolverpresse', in der sich einige selbstgefällige hämische Stribler getummelt hätten. Dagegen eifert Glagau S. VIIIff. (1876) aufs entschiedenste gegen die liberalen Zeitungen, welche neuer= dings alle Blätter als "Standalblätter", "Revolverblätter" oder "Revolverpresse" zu bezeichnen pflegten, die den Ausschreitungen und der Überhebung der Judenschaft, überhaupt der Ausplünde= rung des Volkes durch Gründer und Börsenmänner entgegen= traten. Veral. auch Sanders, Ergb. S. 394.

Ring, ein aus dem amerikanischen Slang übernommenes Schlagwort zur Bezeichnung einer geschlossenen kaufmännischen oder industriellen Interessengruppe behufs eigennütziger Aussbeutung des Marktes, dann auch als politischer Ausdruck für ,ein festes Konglomerat von Parteien' üblich, kam nach Henne 3, 115 in den siedziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Deutschsland auf. Vergl. auch Marr (1879) S. 19.

Vor allem aber Bismarck, Polit. Reden 8, 375 (1881): "Ich glaube, es ist eine weltbekannte Sache, daß in Berlin der Fortschritt regiert, ein fortschrittlicher Ring die Stadt beherrscht, der gar nicht zu durchbrechen ist." Dazu die Abwehr des Absgeordneten Loewe: "Meine Herren, wer da weiß, welche Bebeutung mit diesem Ausdruck "städtischer Ring" verbunden worden ist, wie dieser Ausdruck über das Meer hergebracht worden ist als Kennzeichen der tiessten Corruption, der größten

Berbrechen, die jemals gegen eine Stadtverwaltung geübt worden find . . ., der muß sagen, wenn derselbe hier in Berlin wieders holt wird, daß dies nur in Kreisen geschehen kann . ., die kein Gefühl haben von ihrer Berantwortlichkeit gegenüber den öffentslichen Angelegenheiten."

Eine Unterstellung, die Bismarck, Polit. Reben 8, 387 ff. entschieden zurückwies: "Ich habe gesagt "der Ring", und der Borredner hat für den Ausdruck, um mir eine Beleidigung imputiren zu können, den übelsten Ursprung zurückgesucht, auf welchem Wege dieser Ausdruck zu uns gekommen wäre, nämlich von einem New-Yorker Verbrecherring. An den habe ich nicht gedacht, der Ausdruck ist dei uns geläusig, es ist ein guter, richtiger Ausdruck, wir hatten früher in Köln einen spezisischen Ausdruck, den die meisten Leute nicht verstehen, und der etwas Ahnliches bedeutet."

Dagegen tritt in den modernen Schlagworten: Kohlenring, Petroleumring uff. die alte schlimme Bedeutung wieder ziemlich beutlich zutage.

Rotes Gespenst, die Übersetzung des französischen Le spectre rouge (de 1852), wie Auguste Romieu eine im Jahre 1851 erschienene und alsbald auch ins Deutsche übersetzte Broschüre betitelte, in der er für Frankreich den Bürgerkrieg prophezeite, wurde soson als Schlagwort empfunden. Bergl. Büchmann S. 356 und Kladd. 1857, 171 oder 207. Der Ausdruck ist nun neuerdings nach der unheimlichen Zunahme sozialdemokratischer Stimmen zu einer charakteristischen Bezeichnung für die drohende soziale Revolution geworden.

Rowdy, ursprünglich ein Name für den Newyorfer Straßenpöbel, abgeleitet von engl. to row (lärmen), wurde seit den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts ins Deutsche übernommen als Bezeichnung roher und gewalttätiger Subjefte. Diese ist Kürnberger (1855) bereits geläusig. Er erwähnt wiederholt, z. B. S. 285 f. oder S. 572 den "Rowdy" bez. die Newyorker "Rowdies". Bergl. auch Sanders, Fremdw. 2, 453. Bleibtren, Revolution der Literatur (1886) S. XXV besehdet entsprechend das "Literarische Rowdiethum". Säbelrasseln ist seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts sowohl als Stichwort für militärische Großsprecherei als auch für geräuschvolle Kriegsdrohungen zu belegen. So schreibt Scherr, Blücher 3, 233 (1863) über den General Wrede: "Im Übrigen ein Mann von ganz mittelmäßigen Gaben, welcher Säbelrasselei mit Feldherrntalent verwechselte." Hierzu die Bemerkung im Kladd. 1866, 77: "Durch den Streit zwischen Ofterreich und Preußen gewinnt — Deutschland und segnet alles Säbelrasseln und Kriegsgeschrei." Bergl. auch Sanders, Ergb. S. 405 und das DWb.

Säbelregiment wird von Meyer S. 57 als demofratischer Kraftausdruck des Jahres 1848 nachgewiesen. Bismarck, Polit. Reden 1, 152 (am 24. Oft. 1849) spielt darauf an, indem er versichert, daß die preußische Verfassung zwischen der Schlla eines wohlthuenden Säbelregiments und der Charybdis der Jacodinerherrschaft glücklich hindurchgeschifft ist. Diese Bezeichnung militärischer Gewaltherrschaft büßte noch nach Jahren ihre Schlagkraft nicht ein. Vergl. nur Lagarde (1884) S. 428, der einen Programmentwurf für die konservative Partei Preußens durch die Tendenz motiviert, "der immer näher herandrohenden Revolution und der im Gesolge dieser Revolution einherzschreitenden Säbelherrschaft vorzubeugen".

Sansculotte, ein wahrscheinlich von Abbe Maury herzuhrendes Spottwort, der es zuerst in der Konstituante gegen einige auf der Tribüne lärmende Kerle geschleudert haben soll, das aber seit Anfang der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts nicht nur zur Bezeichnung der extremsten französischen Revolutionäre überhaupt erwuchs, sondern auch im Deutschen bald in freiester Übertragung verwendet wurde.

Vergl. außer Büchmann S. 564 f. Wielands Bemerkung im Teutschen Merkur 1792, Bb. 2, S. 379 (vom 26. Juni): "Diese Menschen bestehen beynahe bloß aus Leuten mit zerrißnen Hosen (Sans-Culottes), aus Leuten ohne Eigenthum, und ohne Talent ober Neigung, sich durch rechtmäßige Mittel welches zu erwerben." Siehe auch Wieland 34, 233 und 343 ff., sowie Sanders, Fremdw. 2, 468 f.

Sauregurkenzeit, zunächst die geschäftsstille, dann besonders die an politischen Ereignissen arme Zeit des Hochsonmers. So schreibt Zelter am 31. Juli 1821 an Goethe: "Unser Theater ist jest wieder lavirend, wie immer in der Sauergurkenzeit." Oder am 19. Juli 1828: "Hier zu Lande geht es eben etwas mager her; die Kausseute nennen's: die Sauergurkenzeit". Dem-nach scheint dieses Scherzwort seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gebräuchlich zu sein. Eine besondere Rolle spielt es später im Kladderadatsch, z. B. 1856, 151 (Brieffasten): "Hat etwas starken Beigeschmack der Saurengurkenzeit." Hier also schon eine humoristische Anspielung auf die Berlegenheitsberichte der Zeitungen in den stoffarmen Hundstagen. Siehe auch 1857, 129:

"Beglückt ber Mann, ber, von Geschäften fern, In dieser Zeit des sauren Gurkenthums hinaus kann eilen."

Ebenda erklingt S. 137 ein "Sauregurkenzeitgemäßer Stoßsfeufzer eines daheimgebliebenen Berliners" usw. Bergl. Deutsches Museum, 15. Jahrg. Bd. 2, S. 490 (1865): ""Saison" existirt nicht. Wir haben das, was berliner Natives die "allersauerste Sauregurkenzeit", die Franzosen "die große Stachelbeerzeit", die Engländer die "season of the very smallest potatoes" (die Saison der allerkleinsten Kartoffeln) heißen."

Scharfmacher ist ein aus einer Außerung des Freiherrn Ferdinand von Stumm geschliffenes politisches Schlagwort, der nach Gombert, Festg. und Büchmann S. 677 in einer Unterzredung mit dem Delegierten der evangelischen Arbeitervereine, dem Pfarrer Lenze, im Herbst 1895 sagte, er werde den Kaiser "scharf zu machen suchen zur Anwendung rückhaltloser Gewalt, zum Kampf auf Leben und Tod". Danach berichten die Soz. Monatsheste 3, 527 (1899): "1898 erreichte also die . herbeigeführte Zahl der Streiß fast diesenige, welche in den vorhergehenden acht Jahren zu verzeichnen war; die Ursache davon dürste auf das im letzten Jahre so beliebte "Scharfmachen", wie auf das Borgehen der Regierung gegen die Arbeitevorganis

sationen und gegen die Streiks zurückzuführen sein." Ebenda S. 489 spricht Wolfg. Heine vom "Scharfmachertum" der anderen Gesellschaftsklassen.

Bergl. in den Grenzboten 1903, 2. Viertelj. S. 240 die Anspielung auf , die plumpe Scharfmacherei gegen alles, was zur sozialen Hebung der Arbeitermassen gefordert wird und geschieht.

Schaufelpolitik. Dieses moderne Tadelswort einer wankelsmütigen oder unsicher tastenden Regierung ist aus dem älteren Ausdruck Schaufelsystem entwickelt worden, den Gombert Isd. 3, 329 zuerst bei Görres (1821) belegt. Gleichzeitig mit Pfizer schreibt auch Börne 10, 93 (1831): "Die Franzosen haben kein Temperament zum Juste-Milieu. Was wir jett sehen, ist nur ein künstliches Schaukelsystem, das keine Dauer haben wird." Daß ein solches mundgerechtes Schlagwort in dem Revolutionsjahre 1848 neuen Jmpuls erhielt, ist einleuchtend und von Gombert durch eine Zeitungsstelle bestätigt worden.

Er erinnert ferner an Radowit, Neue Gespräche aus der Gegenwart 2, 173 (1851): "Ich verstehe unter diesem Schauselssysteme ein solches, das sich aus allen Partenen ein Stück außssucht und auß den entlehnten Lappen dann sein Gewand zussammensetzt: etwas schwarzsweiß, etwas schwarzsrothsgold, ja auch etwas roth, in reichster Mannigsaltigkeit, sehr bequem und nach neuestem Schnitte."

Vergl. Bamberger 5, 338 f. (1891): "Dasselbe Schaufelspiel hatte sich im Laufe der Jahre in zahllosen anderen Experimenten wiederholt. Als letztes Andenken haben wir die Kolonialpolitik behalten, das Urbild politischer Momentphotographie."

Das moderne Stichwort selbst ist mir bei Brennert (1898) S. 60 begegnet, welcher von der "Schaufelpolitik" des "engs lischen Betters" unter den Modeworten berichtet.

Schaumsprizen der jungen Freiheit, ein Schlagwort, das aus einer Außerung des Abgeordneten Jung, die er am 14. Juni 1848 in der preußischen National-Versammlung tat, entwickelt wurde. Siehe Büchmann S. 635 und Gombert in der IsbW. 3, 330. Die Worte lauteten: "Wenn man . . fofort bei jeder kleinen Störung, weil die Wellen uns ins Gesicht sprizen, den

Muth versiert und Gesetze geben will . . , dann verliert man die Macht, in der Bewegung etwas zu vermögen." Daraus bildete nach dem Berliner Zeughaussturm wohl als erster der Oberstleutnant von Griesheim am 17. Juni die bitter vorwurfsvolle Wendung vom Schaumsprizen der aufgeregten Wellen. In dieser Form wurde dann das Schlagwort wiederholt gegen demokratische Ausschreitungen gesehrt. Vergl. Grenzb. 1849, 2. Sem. 3, 413: "Als damals die Souveräne der Straße ihre Vertreter mit Stöcken und Knütteln bedrohten, meinten die Herren Jung u. s. w., man sollte sich durch solches "Schaumssprizen der aufgeregten Wogen" nicht irre machen lassen." Ahnlich spricht Vismarck 1, 240 (am 15. April 1850) vom ,ersten Schaumsprizen der Märzwellen" überhaupt.

Daneben lief seit dem Juli 1848 die später besonders beliebte Bariante vom Schaumspritzen der jungen Freiheit um, womit im Stuttg. Morgenblatt vom 18. Juli 1848 ebensfalls auf den sogenannten Zeughaussturm gezielt wird.

Schema F als Schlagwort büreaufratischer Schablonisserung scheint seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts üblich geworden zu sein. So läßt Wolzogen in seinem 1892 geschriebenen Romane "Die Entgleisten" S. 70 f. das Titelstichwort folgendermaßen erklären: "Ich denke mir darunter überhaupt alle die versehlten Existenzen, die da immer massenhafter werden, je accurater unser ganzes Staats- und Gesellschaftsleben reglementirt, auf Schema F zugeschnitten wird." Das "Schema F" erwähnt auch die Freiin Frieda von Bülow, Tropenkoller (1896) S. 158.

Schlachtenbummler ist eine im Jahre 1870 aufgebrachte Bezeichnung derzenigen Zivilpersonen, die sich bei der aktiven Armee meist nur aus Schaulust aushielten, dann überhaupt ein scherzhaftzironischer Ausdruck für die Zuschauer bei Manövern und ähnzlichen militärischen Übungen. In den Grenzboten 1871, 1. Sem. 2, 602 wird das Stichwort noch als neu hervorgehoben. Bergl. auch Sanders, Ergb. S. 123, der ferner die verwandten Zusammensehungen "Festbummler" und "Überschwemmungsbummler" usw. nachweist. Nehry S. 322 verzeichnet als eine vom Reichs

fanzler Grafen v. Caprivi am 5. März 1892 geprägte Schelte ben Kolonialbummler, welchen er den zwar oft läftigen, aber doch nicht schädlichen Schlachtenbummlern gegenüberstellte: "Ob aber die Thätigfeit von Kolonialbummlern ebenso unschädlich bleiben könnte, ist mir zweiselhaft."

Bierbaum, Pankr. (1896) S. 216 verwendet den Ausdruck sogar in übertragener Beise: "Ich armer, lahmer Schlachten» bummler auf der Bahlstatt der Kunst."

Schlachtendenker ist seit 1870 stehender Ruhmestitel des großen Strategen Moltke und wird im DWb. seit dem Okt. dieses Jahres aus Geibel belegt. Bergl. auch Bagner 10, 240, der eine Antwort unseres berühmten "Schlachtendenkers" erwähnt. Allmählich wurde das Stichwort auch in ironischer Beise mitzverwandt. So bezeichnen die Preuß. Jahrbücher (1875) S. 560 den ultramontanen Führer im bayrischen Landtag, den Abgeordeneten Jörg, als "Denker der Schlachten".

Der Ausdruck selbst ist bedeutend älter. Das DWb. ersinnert mit Recht an eine Wendung Gleims, der im Jahre 1757 von Friedrich dem Großen singt: "Auf der Trommel saß der Held Und dachte seine Schlacht." Aber auch das Wort "Schlachtendenker" selbst ist von Feldmann schon aus dem Jahre 1772 belegt worden. Vergl. IsdW. 6, 113 f.

Schlager, ein österreichischer Dialektausdruck, der sich seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts rasch allgemein durchsetz, und zwar zuerst, wie es scheint, als Schlagwort der musikalischen Zeitungskritik, dann auch in mannigsacher freier Anwendung. Sanders, Ergb. S. 450 verzeichnet aus der Nat.- Zeitung 34, 526 (1881): "Zündende Melodien — "Schlager" nennt sie der Wiener."

Den freieren Gebrauch mögen folgende zwei Stellen beleuchten. Die Grenzboten 1891, 2. Biertelj. S. 126 erwähnen einen "Schlager" auf dem Gebiet der Schulresorm, während im Jahrgang 1895, 1. Biertelj. S. 49 ein "Schlager" in der auswärtigen Politif aufgeführt wird. Pöhl, Wien (Necl. 2065) S. 77 überschreibt ein eigenes Kapitel seiner Stizzen mit der Spezialität "Wahls Schlager". Vergl. auch Gomberts Bemerkungen Isb. 3, 154.

Schwock, der Name eines Winkeljournalisten in Gustav Frentags Luftspiel "Die Journalisten" (1853), wurde zum typischen Schlagwort für einen charafterlosen und zeilenschindenden Zeitungsschreiber. Bergl. in der 2. Szene des 2. Aftes die Außerung: "Ich habe bei dem Blumenberg gelernt, in allen Richtungen zu schreiben. Ich habe geschrieben links, und wieder rechts. Ich kann schreiben nach jeder Richtung". Ferner in der 1. Szene des 4. Aftes: "Wie kann ich ihm schreiben lauter Brillantes die Zeile für fünf Pfennige?".

Schöne Seele ift als prägnantes Schlagwort für ein empfindsames und tugendhaftes Gemüt anscheinend von Wieland um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Kurs gesetzt worden und wurde wohl unter dem Einslusse von Roufseaus Roman: Julie, ou la nouvelle Héloise (1759), in dem die belle ame eine so bedeutsame Rolle spielt, zum vielbeliebten Modewort der folgenden Jahrzehnte.

Die stark abgenutte Wendung ist dann von Goethe das durch zur geflügelten gemacht worden, daß er das sechste Buch von "Wilhelm Meisters Lehrjahren" (1795) überschrieb: Beskenntnisse einer schönen Seele.

Jur Geschichte des Ausdrucks vergl. Büchmann S. 190f., serner Feldmanns Mitteilungen in der ZsdW. 6, 337ff. und vor allem auch Pomezny, Grazie und Grazien (1900) S. 20 ff., wo gezeigt wird, daß dieser Lieblingsausdruck des 18. Jahr-hunderts aus der vorsählichen Gegenüberstellung von körperlicher Schönheit und Tugend gewonnen ist. Grich Schmidts verdienstliche Untersuchung über die Entstehung und Entwicklung dieses Begriffs wird dahin berichtet, daß die Dichtung des 17. Jahr-hunderts als Ausgangsbezirk anzusehen sei. Zum Beweise wird nachdrücklich auf Opiz, der sich an Platos Phädrus anlehnt, hingewiesen und zugleich aus Weckherlin (1584—1653) und Zesen (1619—1689) der Ausdruck "schöne Seele" bereits beisgebracht.

Darauf fährt er fort: "Wenn sich dann bei Zinzendorf die Verbindung "schöne Seele" findet, so entspricht es demnach dem historischen Entwicklungsgange mehr, von einer Beeinflussung

des Pietismus durch die weltliche Dichtung zu sprechen als umgekehrt.

Jedenfalls kann der Pietismus den Begriff nur verstärkt und vertieft, nicht aber geschaffen haben. Und ebenso hat darnach die Aufnahme der Shaftesburyschen Theorie, das Bekanntwerden der Romane Richardsons, den Inhalt der Formel weiter gebildet und ihre Beliebtheit in einer Zeit befestigt, die der Gefühlsweichheit huldigte."

Schreier ist ein schon dem 18. Jahrhundert geläusiges Schlagwort für öffentliche Lärmschläger, anscheinend zunächst für tumultuarische oder streitsüchtige Gelehrte und Schriftsteller, seit der französischen Revolution aber vornehmlich zur Bezeichnung politisch Unzusriedener.

Gerftenberg (Deutsche Lit.-Denkm. 3. Folge, Nr. 8, S. 269) äußert im Jahre 1769, nachdem er der Beschäftigung mit den deutschen Altertümern entschieden das Wort geredet hat, doch zugleich in richtiger Boraussicht: "Zwar wird es an Schreyern nicht sehlen (es sehlt schon ist nicht daran), die ben dieser Neuerung, wie sie es nennen, sich kläglich gebehrden, und den Verfall der griechischen und römischen Litteratur weissagen." Siehe auch ein von Gombert Zsd. 7, 10 beigebrachtes Beispiel aus Nicolai (1787).

Andererseits vergl. Lucians Neueste Reisen (1791) S. 237: "Man wählte die ärgsten Schreier, und Gerber, Schuster, Schneisder, Sattler 2c. wurden plöglich zu Obrigseiten erhoben!" Oder S. 325 f.: "Nicht gut, daß Lumpen und Schreier so viel Gewichte haben, und den ehrlichsten, wo nicht gerade laternisieren, doch wenigstens versolgen, und von allem Ginflusse aufs Beste des Staats ausschließen können." Ahnliche Belege hat Gombert dann aus den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts nachsgewiesen. Freilich sind diese politischen Schreier keineswegs nur demokratische Unruhstister, sondern in der Hauptsache vielmehr Wortsührer liberaler Bestrebungen. Doch sehlt es auch nicht an konservativen und orthodogen Schreiern.

Bergl. außerdem Menzel, Die deutsche Literatur 2, 240 (1836): "Die Klasse der "liberalen Schreier", von denen man

weiß, daß sie wie gewisse Hunde nur bellen, aber nicht beißen — und der "prsitischen Leimsieder", die unvereinbarliche Elemente durch eine liebreiche Segensprechung zusammenleimen wollen, ist sehr groß in Deutschland." Kein Wunder, daß die Schelte in politisch erregten Zeiten, wie es die Revolutionsjahre 1848/9 waren, ganz besondere Schlagkraft erhielt und zumal den Regierungsgegnern tendenziös angehängt wurde. Darüber belehren z. B. die Grenzboten 1848, 1. Sem. 2, 284 ff. oder zahlreiche Außerungen und Anspielungen im Stuttg. Morgenblatt 1848, wo es S. 404 in einem Altonaer Bericht heißt: "Schon nennt man alle wahrhaften Patrioten, die sich mit voller Seele dem großen Werfe der politischen und moralischen Wiedergeburt des Gesammtvaterlandes weihen, Schreier, Aufrührer."

Schwabenstreich ift als scherzhaft-populäres Spottwort für einen unüberlegten, meift luftigen Streich feit dem 18. Jahrhundert im Schwang. Der Ausdruck, für den das ergökliche Bolksmärchen von den fieben Schwaben die Grundlage gegeben haben mag, fehlt noch bei Abelung (1780). Nur ein vaar Jahre später freilich bringt ihn das DWb. aus Musaus bei, das außerdem noch Uhland, Immermann, G. Frentag, Keller nennt. Veral, außerdem noch Lucians Neueste Reisen (1791) S. 18f.: "Dies war — wie die Sachsen zu fagen pflegen — ein tüchtiger Schwabenstreich, und so fann selbst den Gescheidesten einer Nation etwas Menschliches begegnen!" Ahnlich S. 287f.: "Wir lachten über den neuen Schwabenstreich, indegen wir im Berzen seinen Muth bewunderten, und nicht aanz abgeneigt waren, zu glauben, das Vorurtheil von der Dummheit der Schwaben tomme, wie jungft jemand behauptete, daher, daß fie Muth's genug haben, hinzugehen, wo ein anderer fo flug ift, gurude zu bleiben, und baber in allen Reiten fichs zur Bedingung machten, und auch immer die Ehre hatten, den Hauptangriff thun zu dörfen, daher fie oft freilich, wie bei Lucka, mit blutigen Köpfen heim famen."

Diese Rechtfertigungstendenz ist beachtlich. Doch vermochten solche Bersuche ebensowenig wie Uhlands köstliche Bointe

in der "Schwäbischen Kunde" (1814) dem Ausdruck die Spize abzubrechen. Auch Hauff 3,69 läßt daher hie Schwaben ausführlich verteidigen, diesmal gegen die Boreingenommenheit der Norddeutschen. So wird als Urteil eines Berliner Teezirkels den Schwaben nachgesagt: "Thre Männer werden vor dem vierzigsten Jahre nicht klug, und im ganzen Lande werden alle Tage viele tausende jener Thorheiten begangen, die allgemein unter dem Namen "Schwabenstreiche" bekannt seien." Diesem Zeugnis aus dem Jahre 1826 sei noch ein Beleg für das sprichwörtlich gewordene Schwabenalter angereiht, von dem Hauff 1, 66 (1827) spricht. Die verwandte Schwabenweißeheit bringt das DWb. schon aus einem Briefe Goethes bei.

Schweselbande wird nach Büchmann S. 615 als Schimpswort für eine übel berüchtigte Jenenser Studentenverbindung für 1770 bezeugt, und ist dann allgemeiner als verächtliche Bezeichnung im Sinne von "Kneiser" und "Denunziant" an verschiedenen Universitäten nachweisdar. So bucht Fabricius Isd. 3, 100 aus einer in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts in Halle entstandenen und wahrscheinlich von Lauckhardt versaßten Oratio archaeologica sacro-bursicosa: Schweselbande — Gesellschaft von Studenten, die nicht losgehen.

Als Hohnwort für Denunzianten hat Arnold, Zfdösterr. Gymn. 52, 980 "Schwefelbande" bez. "Sulphuria" für Leipzig um 1810, für Halle um 1817 nachgewiesen. Bergl. auch Kluge, Deutsche Studentensprache S. 129, der seit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts beide Bedeutungen für "Sulphurist" belegt.

Aus der Burschensprache entwickelte sich die mundartliche und schriftsprachliche Schelte in freiester Anwendung. So soll man nach Widmann S. 220 die Avantgarde der Armee des Generals Bernadotte als "Schwefelbande" (= Mordbrenner?) bezeichnet haben. Ferner wettert Jahn 2, 727 (1833): "Kann auch meine heisere Stimme nicht den Sturm der Zeit beschwören, meine alleinige Faust nicht die seuchtohrigen Gelbschnäbel zu Paaren treiben; so überwiegt mein Zeugnis die ganze schreibende Schweselsbande."

Die Grenzboten 1891, 1. Viertelj. S. 432 fügen weiter hinzu: "Die "Schweselbande" brachte Karl Vogt wieder auf als Schimpf-name für die deutschen Flüchtlinge, die 1859 nicht gleich ihm sich für die Befreier Napoleon III. und Plonplon begeistern konnten." Siehe auch Meyer S. 70 und das DWb.

Schweigetaler, ein von Soffmann von Fallersleben in Rurs gesetzter satirischer Ausdruck für die vom Könia Friedrich Wilhelm IV. ausgesetzten Jahresgehälter für longle Dichter und Schriftsteller. Er überschrieb 4, 301 mit diesem Worte ein vom 9. Juni 1843 datiertes Gedicht und verwies zur Bearundung auf Jochmanns Reliquien von Zschoffe 3, 232 (1838): "In der auten Stadt Ulm kam — und kommt vielleicht noch jett von den neun dasigen Stadtgeiftlichen jede Woche Giner an die Reihe, fämtliche im Laufe dieser Woche vorkommenden Leichen von Stande zu bepredigen. Wollten die Erben des Verftorbenen dem ehemaligen Beichtvater desselben, auch wenn an diesem die Reihe nicht war, den Vorzug geben, so mußten sie vor allen Dingen dem Wöchner einen Thaler abreichen. Das hieß: Der Schweigethaler. Der Ausdruck, ungeachtet seiner beschränkten örtlichen Bedeutung, ift vielleicht einer allgemeinern Anwendung fähig und werth. Schriftstellerpenfionen zum Beispiel, ließen fie fich treffender bezeichnen als durch diesen - Schweigethaler?"

Heutzutage bezeichnet man damit gern kleine Abfindungsfummen, entsprechend den Ausdrücken "Schweigelohn" bei Jahn 1, 410 (1814) oder "Schweigegelb". Siehe ebenda 2, 259 und Sanders, Ergb. S. 226.

Schwerenöter bucht Campe 4, 345 (1810) noch als "ein widriges Berwünschungswort, einen Menschen zu bezeichnen, welchem man die schwere Noth anwünscht." Aber bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich der Bedeutungs- inhalt derart abgeschliffen und umgemodelt, daß der Ausdruck zum beliebten Scherzwort werden konnte für elegante und liebens- würdige Herren, die den Damen den Hof zu machen verstehen und gern als unwiderstehlich gelten wollen. Zu dieser Bedeutungs- entwicklung vergl. außer Kluge, Deutsche Studentensprache S. 125, der das Wort auch als burschisose Bezeichnung eines kleinen

runden (stuherhaften?) Haarbeutels belegt, und den Aussührungen im DWb. noch eine Äußerung Mörifes in einem Briese an Herm. Rurz vom 12. April 1838: "Wie, wenn ich mich erfrechte, den "labor improbus" durch "Schwerenöther" zu ersehen? Dieses Wort hat ja eigentlich einen doppelten Sinn, wie "versluchter Kerl" auch ein rechter Kerl heißt."

Das scherzhafte Verbum schwerenöteln ist im Aladd. 1861, 21 zu lesen. Neuerdings sind namentlich Wendungen, wie ansgenehmer oder flotter Schwerenöter im Schwange, z. B. bei Bleibtreu, Größenwahn 1, 65 (1888) oder "Propaganda der That" S. 13: "Die feinsten Salon-Schwerenöter sind immer die strengsten in der Kaserne." Vergl. auch Sanders 2, 448 b.

Schwerinstag ist ein aus dem parlamentarischen Sprachgebrauch in die Zeitungen übergegangenes Stichwort zur Bezeichnung derjenigen Sikungstage, an welchen Anträge aus der Mitte der Abgeordneten oder Petitionen erledigt zu werden pflegen. Da sich derartige Debatten nicht selten auf ziemlich fernliegende oder unwichtige Dinge erstrecken, so hat der Ausdruck allmählich einen humoristisch-ironischen Anslug bekommen.

Den Namen gab der frühere Minister Graf von Schwerin = Putzar insossen, als auf seinen Untrag dieses Versahren zuerst im preußischen Abgeordnetenhause eingeführt wurde. Von da ist es dann auf den Reichstag übertragen worden. Das Stich= wort selbst hat Sanders, Ergb. S. 548 schon mit einem Beleg. Wann ist es aufgekommen?

Seefchlange, zunächst die Bezeichnung eines phantasievollen Meerungetüms, von dessen Größe und Aussehen die Journalisten oft in abenteuerlichen Schilderungen zu berichten wußten, dann etwa seit 1840 das stehende Stichwort für eine fabelhaste und unglaubwürdige Zeitungsnotiz. Die Grenzb. 1843, S. 283 machen sich schon darüber lustig. Sin Redakteur in Verlegenheit, was er bei den Zensurverhältnissen im Feuilleton und in der Beilage seines Blattes bringen solle, wird vom resoluten Verleger der Zeitung dahin belehrt: "Einige Notizen über China, über das Austauchen der großen Seeschlange, über ein Kind mit zwei Köpfen, das wieder geboren wurde. Die französischen Blätter

haben immer so was vorräthig für den Fall der Noth." Im Jahre 1845, 1. Sem. 1, 148 wird die Dame mit dem Totenfouf — die "Seeschlange" der deutschen Journalistik" — erwähnt. Auch Guft. Frentag läßt in seinen Journalisten' (1853), 1. Aft, 2. Szene dem armen Bellmaus ganz gehörig die Leviten lesen, weil er wieder eine Notiz über die alte Seeschlange bringen wollte: "Als wir dir die Ehre erwiesen, dich mit der Berfertigung der Nippessachen für dieses Blatt zu betrauen, da war Die Meinung nicht, daß du die ewige große Seeschlange durch die Spalten unferer Zeitung mälzen folltest! - - Wie fonntest du die abgedroschene Lüge wieder hineinsetzen?" Bergl. noch Brut, Rl. Schr. 2, 5f .: "Die preußische Verfaffungsfrage, Diefe allgemeine privilegirte Zeitungsente, diese veritable "aroke See= schlange" unfrer Correspondenten, diefer ewige Jude unfrer hoffnungsreichen Presse - aber es sieht sich ja fein Mensch mehr um, wenn sie geplätschert kommt! aber wir wissen ja alle, daß es feine große Seeschlange, feinen ewigen Juden giebt!"

Selfmademan, ein englisch-amerikanisches Schlagwort zur Bezeichnung berjenigen Männer, die durch eigene Kraft und Intelligenz emporgefommen sind, dringt seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts nach Deutschland, wird seit den sechziger Jahren häusiger und gewinnt mit dem steigenden Einsluß amerikanischen Wesens zumal in den letzten Jahrzehnten zusehends an Beliebtheit. So wird in einem Bericht über die Vereinigten Staaten in den Blättern für lit. Unt. 1847 der Ausdruck wiedersholt gebraucht, aber als neu hervorgehoben, z. B. S. 606 ,ein "Selfmade-man" zu werden' oder ,die großen "Selfmade-men" der Revolution'. Dazu S. 615 die Erläuterung: "Der natürliche Merv des Volkes ist auf die Männer beschränkt, die sich selbst helsen — die Selfmade-men. In den Städten kommt jedes Jahrzehnt ein neues Geschlecht solcher Selfmade-men zum Vorschein."

Sanders, Fremdw. 2, 487f. zitiert aus Auerbachs Landshaus am Rhein 4, 123 (1868): "Ein selfmade-man zu fein, Nichts ererbt und Alles erobert zu haben" und andere Belege aus dieser Zeit.

Semiramis des Nordens prägte Voltaire in einem Gebichte vom Jahre 1744 oder Anfang 1745 als schlagende Wendung für die russische Kaiserin Elisabeth und übertrug später die gleiche Bezeichnung auch auf Katharina II. Siehe Büchmann S. 342 f. und von späteren Zeugnissen beispielshalber Arndts Worte 2, 53 (1858): "Katharina sah den blondlockigen Jüngling, der als ein junger Pope in Smolensk einherschritt, er gestell ihren Augen, ward als Offizier in die Leibwachen einzestellt, schritt in Kang und Gunst der nordischen Semiramis mit Riesenschritten vorwärts, in wenigen Jahren regierte er ihr Herz, ihre Schlösser und Heere."

Das männliche Seitenstück dazu ist der Salomon des Nordens, wie Volkaire in einer Huldigungsode des Jahres 1740 zuerst den König Friedrich den Großen begrüßte. Bergl. dazu Melchior Striegel (1794) S. 111.

Allerdings blieb diese Schmeichelei nicht unangesochten. Penfsonel nennt ihn vielmehr geradezu den Nero des Nordens. Darüber belehren Lucians Neueste Reisen (1791) S. 137 und 232 durch charafteristische Angaben.

Erinnert sei ferner an Heines Ausfall 5, 19 (1832) gegen die Vertreter der preußischen Regierung: "D, ich kenne sie, diese Fesuiten des Nordens!"

Sezession wurde, nachdem das Schlagwort für politische Spaltungen bereits im Schwange war, zuerst im Jahre 1892 in München, dann im Jahre 1898 in Berlin uff. ebenso auf das moderne Kunstleben angewandt, um die Lostrennung einer besonderen Gruppe von einer bisherigen Genossenschaft zu beszeichnen.

Bergl. Büchmann S. 535. Im politischen Sinne kam der Name Sezessionisten seit dem Jahre 1861 in Umlauf, und zwar für die Anhänger der von der nordamerikanischen Union abgefallenen Südskaaten. Dann wurde er von der Presse und vom Parlament auf die im Jahre 1880 aus der nationalsliberalen Partei ausgeschiedenen Mitglieder entsprechend überstragen. Siehe Bamberger 5, 42 ff., der eine eigene Broschüre über diese "Sezession" verfaßte.

Siamefifche Zwillinge, eine scherzhafte Bezeichnung enger Rusammengehörigkeit oder großer Ahnlichkeit, welche zuerst für die 1811 geborenen, mit einander verwachsenen Zwillinge Chana und Eng aus Siam auffam und nach deren wiederholter Schauftellung in Europa und Amerika allgemein üblich wurde. Im Deutschen darf man die Wendung etwa seit 1840 datieren. Die Grenzboten 1843, 1075 nennen zwei französische Zeitungsredatteure, die Brüder Escudier, bereits die mahren siamesischen Zwillinge der Breffe'. G. Pfizer betitelte im Morgenbl. 1848, 1077 ein Gedicht mit dieser Überschrift.

Sich ausleben wird nach gehöriger Vorbereitung in ben erften Sahrzehnten des 19. Sahrhunderts mit zunehmender Schlagfraft zu einem beliebten Fahnenwort einer neuen, offenbar von Goethe ftark beeinflußten äfthetisch-moralischen Weltanschauung. Gombert, der AfdW. 2, 60 den Ausdruck schon bei Jahn (1810) und R. Müller (1815) verzeichnet, notiert für die moderne Auffassung eine anschauliche Stelle bei Florencourt, Politische, firchliche, literarische Zustände in Deutschland (1840) S. 227 über: Das Riel, nach dem wir alle streben, seitdem uns Vater Goethe als Herr und Meister den Weg gezeigt hat, wahr und naturgemäß uns auszuleben.

Im übrigen vergl. nur Gutfow, Dionys. Longinus (1878) S. 89, ferner Bleibtreu, Propaganda der Tat S. 63: "Nur der kann als Rünftler gedeihen, wer sich ausleben darf", oder S. 85: "Freiheit des freien fich Ausleben-Könnens — das allein erftrebt der Mensch und zwar Jeder gemäß seiner Gigenart." Siehe auch die Grenzboten 1895, 1. Biertelj. S. 484: "Es giebt gewiffen= lose "Ausleber" und neidzerfreffene Proletarier in Maffen" usw.

Sitredaftenr wurde nach Annahme des Reichsgesetes über die Breffe vom 9. Mai 1874 eine gang und gabe Spottbezeichnung für diejenigen Strohmänner, welche an Stelle der wirklichen Redakteure als verantwortliche Leiter genannt wurden und daher auch im Notfalle die gerichtlich verwirften Strafen abzusitzen hatten. Die Grenzboten 1879, 1. Sem. 2, 531 erwähnen das Prefacset, welches uns das unvergleichliche Institut des Sitredakteurs gebracht hat.

Snob wird durch das berühmte, zunächst in den Spalten des "Punch" (1846 f.) veröffentlichte Book of snobs des englischen Satirifers Thackeray erst wirklich zum charakteristischen Schlagwort gestempelt. Schon im Jahre 1848 macht das Stuttgarter Morgenblatt S. 157 ff. seine Leser mit diesen geistvollen Studien bekannt. So heißt es gleich zu Anfang: "Bor Kurzem erschien im Londoner "Punch" unter dem Namen "The Snobs of England" von Thackeray eine Reihensolge von Sittenbildern. Er geht darin alle Klassen der Gesellschaft durch und findet in Palästen und Hütten, zu Wasser und zu Lande seine Snobs."

Meyerfeld, Bon Sprach' und Art der Deutschen und Engländer (1903) S. 44 f. exinnert einerseits daran, daß Thackeray bereits im Jahre 1829 eine humoristische Wochenschrift unter dem Titel "Der Snob' herausgab, die freilich mit der elsten Nummer wieder einging, und betont andererseits: "Ursprünglich bedeintete Snob nur Schuster, Pechhengst und deckte sich im Studenten-Slang mit unserm Philister... Thackeray hat dem Begriff eine ungeahnte Erweiterung gegeben und den Snob kurz und bündig als den platten Bewunderer von Plattheiten definiert." Jeht versteht man darunter insbesondere den Stlaven der Mode und der gesellschaftlichen Konvention.

Das Schlagwort blieb, wie Meyer S. 57 zutreffend bemerkt, anfangs auf gewisse Kreise beschränkt, ist aber allerdings seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts rasch zu einem sozialsäschetischen Eselnamen von wahrhaft internationaler Geltung entwickelt worden. Vergl. Nordau, Die konv. Lügen (1883) S. 107: "Der Snobismus ist anthropologisch begründet und das hat Thackeran vergessen, als er mit bitterm Hasse gegen densselben zu Felde zog. Die Loyalität, in dem Sinne, wie die Monarchisten dieses Wort verstehen, ist aber der höchste und vollendeste Ausdruck des Snobismus." Dagegen spricht Vamsberger 1, 400 (1892) vom "Kitzel des Genies Inobismus". Siehe auch Alexandre, Les mots qui restent (1901) S. 174 ff.

Sommerfrische ift ursprünglich ein tivolisches Dialektwort (Kluge, Etym. Wb. S. 367), das seit dem dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts von tivolischen Schriftstellern in die Literatur

eingeführt, dann aber auch von anderen, wie J. v. Hartung, Steub, Spindler, J. G. Kohl aufgenommen wurde, bis es aus der anfänglichen Reiseliteratur etwa um die Mitte des Jahr-hunderts ins große Publikum dringt. Vergl. IfdW. 1, 78 f. und Blätter für lit. Unt. 1850, 315.

Doch erst in den nächsten Jahrzehnten entwickelt sich der Ausdruck zum allgemeinen Stichwort für einen Erholungs- oder Sommeraufenthalt der Städter bez. für einen solchen Ort selbst. So spottet der Aladderadatsch 1865, 56: "Victor Emanuel zieht aus Turin und geht, dis seine Wohnung von den Franzosen ausgetrocknet ist, nach Florenz in die "Sommersrische"." Das DWb. bringt noch Belege aus Storm und Keller.

Neuerdings find besonders die Ableitungen Sommersfrischler und Sommerfrischlerin sehr beliebt. Siehe nur bei K. Bleibtreu, Größenwahn 1, 55 (1888) ,eine Filiale für die dortigen Sommerfrischler.

Sozialdemokrat wurde feit der im August 1869 zu Gifenach erfolgten Konstituierung der ,sozialdemofratischen Arbeiterparteis zum offiziellen Barteischlagwort von weittragendster Bedeutung. Die Geschichte des Ausdrucks freilich führt ein aut Teil weiter zuruck. Er tritt bereits in den vierziger Jahren entgegen, naturlich ohne diese bestimmte programmatische Kärbung. So veröffent= lichte Arnold Ruge im Jahre 1849 eine Schrift unter bem Titel Der social-demokratische Freistaat'. Wiederholt gebraucht ihn auch Karl Boat, Untersuchungen (1851). Er schreibt darin S. 19: "Die Social-Demokraten waren auf's Neue im monarchischen Bundesstaate". Der S. 21: "Der dumme Constitutionalismus der Bienen mit seinen ewig wiederkehrenden Revolutionen und der Unmöglichkeit eines Fortschrittes durch dieselben zu höherer Staatsform erklärte sich ebenso fehr durch die ewia gleichförmige Nahrung, als der social-demokratische Ameisenstaat mit seiner individuellen Anarchie und dem hohen Verstande des Einzelnen seinen Grund in der unendlich wechselnden Nahrung fand."

Großen Einfluß auf die Ausbildung des Schlagwortes gewann aber namentlich Laffalle, der es z. B. 1, 122 (1863) als entschieden nühlich erklärt, "Die sozialbemokratischen Forderungen so früh als möglich im Bolke zu verbreiten, damit sie im geeigneten Augenblicke um so weniger auf Hindernisse stoßen!" Unter dem Titel "Socialdemokrat" erschien vom 1. Januar 1865 in Berlin ein eigenes Parteiorgan. Bergl. den Kladd. 1865, 23 und 27. Aber auch ein charakteristisches Gegenstück zu dem zugekräftigen Schlagwort blied nicht aus. Ich meine das Stichwort Sozialaristokrat. Siehe darüber die Bemerkung dei Langebehn, Rembrand als Erzieher, 4. Aufl. (1890) S. 149: "Bieleleicht ergiedt sich mit der Zeit auch für Deutschland das einzige dauernd wirksame Mittel gegen die Sozialdemokratie: nämlich eine auf überlieserten geschichtlichen Zuständen beruhende und darum mit den gesunden Elementen der niederen Bolksklasse einige Sozialaristokratie." Arno Holz schrieb dann eine Komödie unter dem Titel "Sozialaristokraten".

Soziale Frage ift ein offenbar aus dem Frangofischen entlehntes Schlagwort, das seit den dreißiger Jahren des 19. Jahr= hunderts unermüdlich die Gemüter bewegt und erregt. Dies bezeugt unter anderem Bismarck, Polit. Reden 9, 13 (1881): "Seit fünzig Jahren sprechen wir von einer socialen Frage . . . Ich alaube nicht, daß mit der socialen Frage, die seit fünfzia Jahren vor uns schwebt, unsere Söhne und Enkel vollständig ins Reine fommen werden." Im übrigen vergl. nur Beine 6, 151 (1840): "Von jener neuen Doftrin, die alle sozialen Fragen von einem höheren Gesichtspunkt betrachtet und von dem banalen Republikanismus fich ebenso glänzend unterscheidet wie ein kaifer= liches Burpurgewand von einem grauen Gleichheitsfittel, davon haben unsere Republikaner wenig zu fürchten; denn wie sie selber ist auch die große Menge noch entfernt von jener Doftrin." Siehe auch die Bemerkung ebenda S. 409 und die Angaben bei Alexandre, Le Musée de la conversation, 3. éd. S. 419f.

Soziale Selbsthilfe ist ein von Schulzes Delitzsch im Jahre 1863 geprägtes Stichwort, womit er Laffalles ungestüme Forberung von Produktivassoziationen der Arbeiter mit Staatskredit parieren wollte. Laffalle kann sich in der Polemik gegen dieses "täuschende Wort" und die damit bezeichneten Resormvorschläge

nicht genugtun. So behauptet er 2, 50 (am 16. April 1863): "Berr Schulze will nicht die foziale Selbsthilfe, wie er behauptet, er will nur die individuelle, die aber ist für Kapitallose bei freier Konkurrenz ganz unmöglich. Als soziale Selbsthilfe wäre dagegen diejenige zu betrachten, die Sie sich durch das soziale Wesen, den Staat, durch die verbündeten Rräfte der Gesamtheit schaffen. Und das ist die Hilfe, die ich Ihnen predige!" Oder 2, 203 f.: "Wo giebt es eine großartigere "foziale Selbsthilfe" als diejenige, welche darin besteht: den Staat umauformen und hierdurch auch die fozialen Berhältniffe zu ändern?" Denn: "Die Selbsthilfe der Bölker und Klassen — das ist die Anderung der Gesetgebung, die Einführung jener großen allgemeinen Institutionen, welche das gesamte soziale Leben bedingen!" Eine solche von den Manchestermännern verworfene Staatshilfe ermögliche es erst wirklich den Arbeitern und notleidenden Klassen, durch Selbsthilfe ihre Lage zu verbessern und die Früchte ihrer Arbeitsfraft zu ernten.

Sozialismus. Diefes wichtige und überaus vielseitige Schlagwort reklamiert der Franzose Pierre Leroux ausdrücklich als eine von ihm, wahrscheinlich Ende der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, geprägte Barole. Vergl. die intereffante Untersuchung von Gustav Cohn ,Was ist Socialismus? (1878), worin S. 5 ff. ausgeführt wird: "Es ift eine jener modernen Wortbildungen — und noch lange nicht eine der schlimmsten — welche durch moderne Bedürfnisse geschaffen sind und im Klange halb an antife Vorbilder, halb an die gewiffenlose Schnellpresse der Gegenwart erinnern . . Das Wort "Socialismus" ist als sprachliches und fachliches Gegenftück zu dem Worte "Individualismus" vor jett 40 Jahren in Frankreich entstanden. Die frühere Reit kennt das Wort nicht; es hat also nicht eine Geschichte, wie beispielshalber das Wort "Statistif" vom Latein der letten Jahrhunderte durch die romanischen Sprachen herüber zur Gegenwart. Dagegen findet sich das Adjektiv "socialis" mit einem dem modernen verwandten Sinne bereits bei Seneca, welcher faat: homo sociale animal. Im Mittelalter aber, sowie im Latein der Renaissance, scheint diese Bedeutung vor anderen zurückzutreten, oder das Wort scheint ganz zu verschwinden. . Für den Ersinder hat man in der Regel den Franzosen Louis Reysbaud gehalten, welcher im Jahre 1840 ein Werf veröffentlichte unter dem Titel "Études sur les Réformateurs ou Socialistes modernes", worin er die Theorien von Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen darstellte. Neuerdings hat Pierre Leroux, der in den dreißiger Jahren zuerst als Anhänger der Saint-Simonistischen Schule, dann auf eigenen Wegen eine Rolle spielte, das Prioritätsrecht für sich in Anspruch genommen."

Noch in ben vierziger Jahren dringt das Neuwort auch im Deutschen allgemein durch. Bergl. außer Steins Spezialwerk (1842) nur Hoffmann von Fallersleben 5, 37 (1846):

"Und wissen Sie denn, was es heißt, wenn man ist Ein Socialist und Communist?"

Erinnert sei auch an das Kommunistische Manifest (1848), worin Marx bereits eine ganze Reihe von Spielarten, wie den feudalen, den kleinbürgerlichen und den Bourgeois-Sozialismus unterscheidet. Siehe weiter Mollat S. 472, wo der Abgeordnete Löwe betont: "Sie wissen, es ift eine stehende Rede geworden, daß unsere Erhebung keine politische allein gewesen ift, sondern eine sociale. Dieses Wort des Socialismus ift in den letten Jahren vor unserer Bewegung das Stichwort geworden, und es gibt viele Anzeichen, die es beweisen, daß es in der That nicht ein Irrthum ift, wenn man das sociale Element besonders hervorgehoben hat." Lehrreich ift desgleichen die Außerung Lassales 2, 123 (1863): "So oft ein großer Mann der Wissenschaft es sich hat daran gelegen sein lassen, Mittel und Wege zu finden, die Lage der arbeitenden Klassen zu verbessern, so hat man ihn immer mit diesem Schlagwort zu Boden zu schmettern gesucht: "Sozialist!"

Von den modernen Richtungen sei außer dem "Kathedersfozialismus" und "chriftlichen Sozialismus", worüber in besonderen Artikeln gehandelt ist, noch der sogenannte Staatssozialissmus hervorgehoben, ein Stichwort, das seit Mitte der siedziger Jahre ertönt und unter anderem den Titel abgibt für die im

Jahre 1877 begründete Zeitschrift für Sozialreform "Der Staatsfozialist". Bergl. auch Bismarck, Polit. Reden 9, 33 f. (1881) und Bamberger 1, 81 f. (1892): "Beinahe könnte es den Ansschein gewinnen, als ob der Staatssozialismus, der den Bolksfozialismus austreiben will, die Theorie des Tuberkulins und des Diphtherieserums vorausahnend kopirt hätte."

Soziologie, ein von Auguste Comte geschaffenes Schlagwort, welches seit dem Erscheinen seines Système de politique positive, ou Traité de sociologie (1852 st.) sich auch im Deutschen so rasch und nachdrücklich Boden eroberte, daß das neue Stichwort das ältere, ebenfalls dem Französsischen abgewonnene Gesellsschaftswissenschaft oder soziale Wissenschaft start zurückbrängte. Dieses letztere, über das Gombert, Festg. zu vergleichen ist, wurde speziell von dem französsischen Sozialisten Proudhon verkündet. Siehe Grün (1845) S. 409 und S. 458.

Spielhölle scheint in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts als Scheltwort der verderblichen Bade-Spielbanken aufgekommen zu sein, ertönt ein Jahrzehnt später mit besonderer Heftigkeit und wird nach der seit 1866 systematisch erfolgenden Aussehung jener staatlich konzessionierten Spielhäuser immer mehr eingeschränkt, dis es schließlich speziell an der internationalen Spielbank zu Monte Carlo als schlimmes Omen haften bleibt. So veröffentlichte Philipp Walburg Kramer ein aktuelles Stück unter dem Titel: Die Opfer der Spielhölle. Zeitbild in 4 Aufzügen (Konstanz 1845).

Dann bringt der Kladd. 1866, 124 eine humoristische Illustration mit der Überschrift: "Die Spielhölle in Ems ist bereits durch die Preußen aufgehoben. Vivant sequentes!"

Spite der deutschen Bewegung wurde zum Schlagwort durch die von Gombert in der Zsd. 3, 332 in mehreren Varianten angeführte Erklärung des Königs Friedrich Wilhelm IV. vom 20. März 1848: "Friedrich Wilhelm IV. hat sich zur Rettung Deutschlands an die Spite des Gesamt-Vaterlandes gestellt". Dieser Aufruf begegnete vielsachen Mißverständnissen und wurde in gehässigster Weise ausgebeutet. So heißt es schon in einem vom 24. März dieses Jahres datierten Dresdener

Sport 295

Bericht (Volksbl. 1848, 472): "Von dem Eindrucke, den die Bersicherung des Königs: er wolle sich jetzt an die Spitze der deutschen Bewegung stellen, hier gemacht hat, schweige ich; es würde mir zu schwerzlich sein, das bezeichnende Wort dafür auszusprechen." Dagegen werden S. 505 ff. in eingehender Darslegung alle die Berdächtigungen selbstischer und herrschsüchtiger Pläne als grundlose und böswillige Deutungen der königlichen Erstlärung zurückgewiesen:

"Denn schon am Morgen des verhängnißvollen 18. März hatte der König sich gegen die rheinischen Deputirten dahin erstlärt, daß er sich an die Spize der Bewegungen in Deutschland stellen wolle." Allerdings urteilt auch Guzkow, Deutschland am Vorabend (1848) S. 91: "So wie die Dinge am 20. März 1848 in Berlin standen, war es zu spät, daß sich Preußen an die "Spize der Bewegung" stellte."

Daraus wurde nun weiter das Stichwort von der preußisschen Spike geschliffen, das Gombert aus dem Jahre 1851 beibringt. Zur Vorgeschichte vergl. Pfizer, Briefw. (1831) S. 351: "Ich verkenne nicht, daß Preußen an sich der geeignetste Staat wäre, um an die Spike der deutschen Angelegenheiten sich zu stellen". Siehe auch Büchmann S. 581 und Lassalle 1, 6.

Sport aus engl. sport — Zeitvertreib, besonders Vergnügung im Freien, behandelt Pückler, Briefe eines Verft. 2, 90 (vom 9. Oft. 1828) noch ganz als junge Anleihe und gloffiert eine Textstelle über einen "renomirtesten Sportsman" ausdrücklich: "Sportsman, sport, ist eben so unübersetden, wie Gentleman; es heißt keineswegs blos Jäger, sondern einen Mann, der alle Vergnügungen dieser Art, oder auch nur mehrere davon, mit Leidenschaft und Geschick treibt. Bozen, Pferderennen, Entensichießen, Juchshehen, Hahnenkämpse 20., alles ist sport."

Auch Kohl, Land und Leute 3, 119 (1844) charafterisiert den Ausdruck deutlich als fremdes Sprachgut: "Die "Sports" (Wett», Jagd» und Spielvergnügungen) sind in England eine so wichtige, so allgemein beachtete Nationalangelegenheit, daß die Times auch über sie unter der Überschrift: "Sporting intelligence" in der Regel einen Artikel liefert." Vergl. dazu

vor allem S. 257 ff. die aussührlichen Darstellungen der einzelnen Sportzweige und das analoge Geständnis: "Wir haben für dieses Wort kein entsprechendes und sind daher sast gezwungen, es in unserer Sprache aufzunehmen. Es werden damit Spiele aller Art, Jagdvergnügungen, Wettrennen, Kämpse zu Wasser und zu Lande, mit der Faust, mit den Beinen, mit dem Balle 2c. bezeichnet." Überdies verwendet Kohl das Wort sast aussschließlich als Pluralwort.

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bürgert es sich sest ein und entwickelt sich etwa seit dem letzten Viertel zum beliebten Schlagwort für alle möglichen Leibesübungen, ja schließlich überhaupt für eifrige Liebhabereien jeder Art. So rechnet man nicht nur Schwimmen, Schlittschuhlausen und besonders Radsahren mit zum Sport, sondern redet auch von "Briesmarkensport", "Theatersport" (z. B. Grenzb. 1902, 2. Viertelj. S. 442) uff.

Länger dauerte es, bis die Ableitung Sportsman endsültig eingedeutscht war. Bergl. bei Kürnberger (1855) S. 222 noch die gesonderte Schreibung "Doppel-sportman". Ein ähnslicher Prozeß ist auch im Französischen zu verfolgen.

Sprung ins Finstere, diese pessimistische Schlagwortwendung zur Charafterisierung eines politischen Experiments scheint aus dem Jahre 1873 zu stammen. In den Grenzboten 1873, 2. Sem. 1, 35 wird nämlich unter dem 28. Juni aus dem Reichsland Elsas-Lothringen geschrieben: "So wäre denn der erste Schritt zur Wiederbelebung der politischen Selbstthätigkeit des Landes, oder, wie Andere es warnend genannt haben, der "Sprung ins Finstere" geschehen, und die Regierung, die ihn gethan, wird ihn nicht zu bereuen haben." Ahnlich gebraucht Scherr, Die Nihilisten (1885) S. 57 den Ausdruck: "Auch im westlichen Suropa hat sich bekanntlich die weiland so heiße Schwärmerei sür die Schwurgerichte bedeutend verfühlt; aber in Außland war die Einrichtung derselben schlankweg ein Sprung ins Dunkle."

Staat der Intelligenz ist ein von Hegel aufgebrachtes Schlagwort, der nach Gomberts Nachweis IfdW. 3, 309 in

seiner Heidelberger Antrittsrede vom 28. Oft. 1816 sich äußerte: "Der preußische Staat ist es, . . der auf Intelligenz gebaut ist." Bergl. R. Hayms Bemerkung über Hegel in den Grenz-boten 1870, 2. Sem. 1, 379: "Daß Preußen und nur Preußen als der "auf Intelligenz gebaute Staat" der Hort Deutschlands sei, das wurde für ihn zuletzt eine Überzeugung, der er in den härtesten und einseitigsten Formeln, in dem System seiner Rechtsphilosophie Ausdruck gab."

Auch Lischer spielt in den Hall. Jahrbüchern 1838, 458 darauf an, daß der protestantische Preußenstaat das Zentrum der norddeutschen Bildung geworden sei: "Derjenige Theil von Südsbeutschland, wo die Reformation nicht durchdringen konnte, ist von nun an nicht mehr der Herd der deutschen Intelligenz." Das fertige Schlagwort wird dann von Gombert in zwei Besch

legen aus Guttow (1845 und 1848) beigebracht.

Als weitere Parallele ergab sich ganz von selbst die spezielle Zuspitzung auf die Hauptstadt Berlin. So nennt Heine (Büchsmann S. 307) Berlin schon im Jahre 1829 'die gesunde Bersnunftsstadt'. Bergl. ferner 2, 198 seinen Ausfall gegen das 'Intelligenzblatt der intelligenten Borussenhauptstadt'. Auch Alex. von Humboldt schreibt am 24. April 1837 von 'dieser intellektuell verödeten Stadt (wie glänzte sie in Rahels Blütezeit!)' an Barnhagen. Prutz spricht in der Polit. Wochensstube (1843) S. 100 dann von der 'Metropole deutscher Wissenschaft' und deutet damit auf die Form dieses besonderen Schlagwortes, die dann seit den vierziger Jahren als scherzhafte oder ironische Bezeichnung mannigsach ertönt: Metropole der Intelligenz.

Bergl. die Grenzboten 1847, 2. Sem. 3, 573: "H. Leo.. ist noch immer Professor in Halle und hat auch wohl keine Ausssicht, in der Metropole der Intelligenz seinen Krieg gegen das "Aufkläricht" fortzusetzen." Das Volksblatt 1848, 608 erwähnt entsprechend die eben bekannt gewordenen Wahlen zu den beiden constituirenden Versammlungen in Berlin und Frankfurt, die von der Art sind, daß sie der politischen Besähigung der "Metropole der Intelligenz" das traurigste Zeugniß geben."

Staatschriftentum ist ein von Herber im Jahre 1798 geprägtes Schlagwort. Bergl. 20, 79 f. und 89: "Das Staatsschriftenthum wich von diesem genetischen Grundgesetz des alten Christenthums bald ab, indem es, nach jüdisch-heidnischer Art, mehr als politisch, Stände trennete, Gaben verbot, Gaben einschränkte. Es trennete Clerus und Layen." Allerdings war der Ausdruck nur eine neue Nüance des älteren Stichwortes von der Staatsreligion, das etwa seit dem letzen Viertel des 18. Jahrhunderts als Bezeichnung einer engherzigen privilezierten Priesterherrschaft mit großer Geschäftigkeit diskutiert wurde. Bergl. unter anderem Wieland 32, 294 (1788) und Schiller 13, 386, der in der Ankündigung der Horen (1794) ausdrücklich von seiner Zeitschrift erklärte: "Borzüglich aber und unbedingt wird sie sich alles verbieten, was sich auf Staatsreligion und politische Bersassung bezieht."

Das Schlagwort ist dann zur Zeit der politischen und sozialen Emanzipationsbewegung zu Beginn der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts mit neuer Kraft erfüllt worden. Ich verweise nur auf Heine 3, 416 ff. (1830) und Mundt, Moderne Lebenswirren (1834) S. 36.

Staatsmaschine, ein Jahrhunderte altes Schlagwort, das Gombert in der ZfdW. 7, 10 ff. auf Thomas Hobbes zurücksührt, in dessen 1651 in englischer Ausgabe und 1668 in lateinischer Übersetzung erschienenen "Leviathan" sich, wenn auch nicht das Wort, so doch der Gedanke schon vorsinde. Er erinnert an die Einleitung zu dem Werke, die mit dem Hinweis anhebt, daß menschliche Kunst die weltschaffende und weltregierende Kraft Gottes durch fünstlich gebildete Tiere nachzuahmen verstehe, z. B. in Form von einer Uhr. "Neque animal tantum imitatur Ars, sed etiam nobilissimum animalium, Hominem. Magnus ille Leviathan quae Civitas appellatur, opisicium Artis est et Homo artisicialis, quamquam Homine naturali . . . et mole et robore multo maior." Des weiteren wird dann der Vergleich zwischen einzelnen Maschinenteilen und den Bestandteilen und Kräften des Staates durchgeführt.

Die Vorstellung vom Staate in Gestalt eines Uhrwerkes

findet sich bei Zinzendorf (1746) abgelöst durch die Auffassung von einer Weltmaschine. Seit den siedziger Jahren des 18. Jahrhunderts tritt dann das Schlagwort Staatsmaschine immer deutlicher hervor. So belegt Gombert die Ausdrücke "Regierungsmaschine" (1774) und "politische Maschinerie" (1777), dis dann dei Herder der Ausdruck selbst als ein ganz geläusiger sehr oft begegnet. Unter anderem meint er 13, 340 f. (1785): "Da, wie alle Staatslehrer sagen, jeder wohleingerichtete Staat eine Maschiene sehn muß, die nur der Gedanke Eines regieret; welche größere Glückseligkeit könnte es gewähren, in dieser Maschiene als ein Gedankenloses Glied mitzudienen? . . . Gütig also dachte die Borsehung, da sie den Kunstendzwecken großer Gesellschaften die leichtere Glückseligkeit einzelner Menschen vorzog und jene kostdaren Staatsmaschienen, so viel sie konnte, den Zeiten ersparte."

Herber macht aus seiner Abneigung gegen diese Staatsmaschine nirgends ein Hehl, z. B. 13, 384 f.: "Der Menschensscepter ist viel zu schwach und klein, daß so widersinnige Theile in ihn eingeinust werden könnten; zusammengeleimt werden sie also in eine brechliche Maschiene, die man Staats-Maschiene nennet, ohne inneres Leben und Sympathie der Theile gegen einander" usw. Oder 13, 453: "Jeder Staat als solcher ist eine Maschiene, und keine Maschiene hat Vernunft, so Verwumstähnlich sie auch gebauet seyn möge." Vergl. auch S. 454.

Im 19. Jahrhundert steigert sich der Widerspruch gegen die Sache wie den Namen dis zu heftigen Verwünschungen gegen die herabwürdigende und heillose Staatsmaschine. Siehe Görres 5, 29 (1822): "Es (das Volk!) achtet allerdings den guten Willen und die wohlmeinende Gesinnung vieler seiner Regenten, aber es fühlt auch ihre Unzulänglichkeit und erkennt nur allzu deutlich die Gebrechen jener fünstlichen Staatsmaschinen, die man im Principe der unbedingten Willfür aufgebaut. Es hat allzu sehr gelitten unter den surchtbaren Übeln, die durch die Unbrauchsbarkeit dieser Maschinen, die sich im Augenblicke der Gesahr gezeigt, über die Welt hereingebrochen, und ist ein allzu aufsmerksamer Zeuge der Schmach gewesen, mit der sich die bedeckt,

die sie gegen die erste lebendige Bewegung . . . ins Spiel gesett."

Wie beliebt aber dieses Schlagwort bei Dichtern, Staatsmännern, Philosophen und Gelehrten gewesen ist, möge der Hinweis auf Alinger, Börne, Auerbach, Bettina, Heine, Bismarck und Schopenhauer dartun.

Den Gegensatz zur Staatsmaschine bildet Leos naturwüchsiger Staat oder der lebendige Staatsorganismus (vergl. Blätter für lit. Unt. 1834, 1204). Das alte Schlagwort hat aber auch in unseren Tagen noch seine Lebenskraft bewahrt.

Stallfütterung, ein aus dem 18. Jahrhundert stammendes landwirtschaftliches Schlaawort, wird seit dem ersten Sahrzehnt des 19. Sahrhunderts mit Vorliebe auch auf geistiges Gebiet angewendet, und zwar namentlich als Protestruf gegen minder= wertige geistige Nahrung, bisweilen auch gegen übermäßige Bevorzugung leiblicher Interessen. So erwähnt z. B. Görres 4. 228 (1819) siene staatswirtschaftliche Mästungslehre, die den Menschen zur Stallfütterung eingestellt und um des Gewinnes willen sein Leibliches auf Rosten des Geistigen herausgefüttert. Bergl. aber vor allem Lanabein 8, 193 (1810): "So lanae dauerte Junker Ortliebs Hauserziehung, die man geiftige Stall= fütterung nennen konnte, weil er während derselben von der Außenwelt nichts zu sehen und zu hören bekam." Sauff nennt 4, 177 (1827) die Claurenlefture ironisch eine föstliche Stallfütterung für Schafe, die nicht auf der Weide hupfen fönnen!' Dagegen stempelt Aler, Graf v. Württemberg (1842) S. 278 den Ausdruck zum Scheltwort pedantischer Erziehungsarundfäke:

> "Bas wird aus uns'ren Buben denn auf Erden, Die in den Stuben groß gezogen werden? Stallfütterung muß Geist und Leib gefährden, Macht ja sogar dem lieben Vieh Beschwerden."

Siehe auch Bettina, Dies Buch S. 221: "Sie haben ja nur nach dem bischen frischen Wiesengeruch geschnuppert, nach dem duftigen, frischgemähten Heu meiner in den freien Geist verliebten Redensarten. Jed Thier, das an Stallfütterung gewohnt ift, schnuppert doch nach denen frischgemähten Wiesenblumen, das ist ja ganz naturgemäß!"

Stammesgefühl oder Stammesbewußtsein, sowie Stammeseigentümlichkeit waren um die Mitte des 19. Jahrshunderts lebhafte Protestruse, womit sich die deutschen Mittelsund Kleinstaaten gegen die drohende Suprematie Preußens verswahrten, in der sie eine Gesahr für die heiligsten Interessen der Stämme erblickten. Darauf spielt außer anderen Dingelstedt in einem Briese an Hebbel an (vom 12. Febr. 1852), worin er über den Dichter Meyer bemerkt: "Er ist ein Altsbayer, wird sich auf das "Stammesgefühl" berusen." Hebbel antwortet darauf vier Tage später: "Das "Stammesgefühl" könnte sich allerdings gegen Sie erheben, wenn Herr Meyer reussierte."

Mit schärsster Polemik bekämpft schon im Jahre vorher E. Bogt, Unters. (1851) S. 84 ff. die "Armlichkeiten, die man Stammes-Eigenthümlichkeiten zu nennen beliebte". Auch die Jahrbücher für Wiss. und Kunst 1, 169 (1854) ziehen gegen solche partikularistische Außerungen zu Felde: "Mit diesem, damals so vielsach angerusenen "Stammesbewußtsein" ist es nun freilich ein eignes Ding. Wo gibt es denn noch in Deutschland einen "Stamm", der unvermischt und unzerrissen mit seiner "Stammeseigenthümlichkeit" und seinem "Stammesbewußtsein" genau die politischen Grenzen eines Staates ausfülle? Nirgends!"

Dann wird im Jahre 1866 speziell das eine Schlagwort von neuem beslügelt. So spottet der Kladderadatsch am 2. Sept. dieses Jahres über die Annexionen am Rhein: "Das heißt wohl Afsimilirung mit Schonung der Eigenthümlichkeiten?" Auch die vom 3. Oft. 1866 datierten Patente der Besitzergreifungen von Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt durch König Wilhelm von Preußen beziehen sich, wie Büchmann S. 653 angibt, auf die sogenannten berechtigten Eigentümslichkeiten. Seitdem geben die "Eigentümlichkeiten" der versschiedenen deutschen Staaten ein vielsach variiertes Thema sür politische Sticheleien ab. Unter anderem nennt der Kladd. 1866,

186 die förperliche Züchtigung eine "liebgewordene Eigensthümlichkeit" Mecklenburgs, oder er bemerkt ebenda S. 206: "Zu den "Eigenthümlichkeiten" Hannovers dürfe vor Allem das vor einiger Zeit nach London — entfremdete Hannoversche Staatseigenthum gehören, wenn nicht die Art der Entfremdung selbst so höchst — eigenthümlich wäre."

Starkgeisterei bezeichnet Abelung 4, 679 (1780) als "ein von einigen Neuern aus dem Ausdrucke starker Geist gebildetes Wort, diejenige Fertigkeit zu bezeichnen, da man die Lehren der geoffenbarten Religion als Vorurtheile zu bestreiten und zu verwersen sucht." Die Schelte scheint Ansang der siedziger Jahre abgeleitet zu sein. Feldmann Isd. 6, 340 belegt bei Gotter eine bereits im Jahre 1772 erschienene "Epistel über die Starkgeisteren". Dagegen wurde nach dem DWb. der zusyrunde liegende Ausdruck "starker Geist" schon im 17. Jahrshundert als Entsprechung für den französischen esprit fort und noch vor 1750 im Sinne von "Freigeist" verwendet. Siehe über diese Wortsippe die von Feldmann angeführten Zeugnisse aus Lessing, Hamann, Heinse, Campe und anderen.

Stenerschraube dient seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts als anschauliche Schelte fünstlich gesteigerten Steuerdrucks. Siehe Sanders, Ergb. S. 461. Bergl. auch die Grenzb.
1870, 2. Sem. 3, 31 und Bismarck, Polit. Reden 8, 370
(1881). Die Deutsche Revue, 13. Jahrgang, Bd. 3, S. 234ff.
widmet der fritischen Prüfung des Schlagwortes einen eigenen Urtisel und erläutert den bildlichen Ausdruck: "Man meint
damit, daß, wie die Schraube dazu dient, einen allmählich sich
steigernden Druck auf einen Körper auszuüben oder einen
solchen allmählich in die Höhe zu treiben, so immer höhere
Summen von den Steuerpflichtigen erpreßt werden. Damit
wirst man der Staatsregierung vor, daß ihr Bestreben auf
fortdauernd höhere Steuerbelastung gerichtet sei, den Steuers
gesehen aber, daß sie die Handhabe zur Verwirklichung dieses Bes
strebens bieten."

Neuerdings gehört das Schlagwort zu den Lieblingstrümpfen der Sozialdemokratie vor allem.

Stimmvieh dringt als eine verächtliche Bezeichnung fritikloser Wählermassen in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts von Amerika herüber nach Deutschland und wird in gleicher Bedeutung besonders zum politischen Hohnwort. Blankenburg, Die innern Kämpse der nordamerikanischen Nation (1869) S. 41 berichtet über Deutsche und Iren in Amerika: "Die Ginzewanderten wurden mit dem Namen Stimmochsen (voting cattle) belegt, was sie natürlich nur noch mehr anregte, mit der demokratischen Partei zu gehen." Bergl. Sanders, Ergb. S. 588.

Auch Niehiche verwendet 5, 322 (1887) den Ausdruck, um den nivellierenden Einfluß der großen Anzahl der Theaterbesucher zu charafterisieren: "Da ist man Bolk, Publicum, Heerde, Weib, Pharisäer, Stimmvieh, Demokrat, Nächster, Mitmensch." Besonders auf die Arbeitermengen, die im Banne sozialdemokratisscher Führer stehen, wird das böse Scheltwort oft angewandt. Siehe z. B. eine Außerung in der Zukunft 32, 242 f. (1900) über die Menge, die ein unparlamentarischer Ausdruck setzt "Stimmvieh" nennt, die ohne eigenes Verständnis und Intersesse einigen geschickten Schreiern zu Mandaten und Würden verhilft."

Strafbayern wurden die banrischen Truppen gescholten, welche auf Berfügung des Bundes Ende 1850 in Kurhessen einrückten, um die Opposition der versassungstreuen Bürger zu brechen. Untontrollierbare Gerüchte vermehrten zuletzt den schlimmen Rusdieser Straferesution ins Unglaubliche. Siehe Gombert, Festg. Noch 1857, 132 bringt der Kladderadatsch eine satirische Illustration mit der Überschrift: Der letzte Strafbaier. Auch die Demokr. Studien (1860) S. 430 gedenken dieser ausgedrungenen Gäste: "Undere, wegen ihrer politischen Gesinnung mißliebige Personen erlitten zur Vergeltung Bequartierung durch die klassisch gewordenen Strafbaiern." Vergl. ferner den Kladd. 1861, 13. Ebenso spielt Bamberger 1, 140 (1861) ausdrücklich darauf an, wenn er von der Armee der Reichsexesution von 1790—91 schreibt, "wie sie dann, zur Erholung, in den Kantonierungen auf echt strafbayrisch sich mästet".

Streber findet fich zunächst als farbloser oder gar lobender Ausbruck. Beral, Lavater 2, 328 (1790): "Religiös nenne ich den Streber nach etwas Einfachem und Ewigen" ober den von Gombert 3fd. 2, 310 aus Arndt (1818) beigebrachten Beleg, der vieler ,redlichsten Streber und Giferer' um die Reinigung und Verbesserung der deutschen Muttersprache gedenkt. Aber seit den fünfziger Jahren scheint sich der Ausdruck immer mehr und mehr zum abfälligen, ja verächtlichen Schlagwort für egoistische, farrierefüchtige Beamte und dann überhaupt für alle möglichen Beförderungs- oder Einflußhascher entwickelt zu haben. So schreibt mit einer leisen Tadelsnuance bereits Bismarck am 9. März 1855 an den General v. Gerlach: "Schweinit empfehle ich Ihnen als einen brauchbaren Menschen, etwas Streber, aber das ist natürlich, wenn man mit grauen Haaren noch Lieutenant ift." Meyer S. 71 führt ein Zeugnis dafür an, daß diefes Schlagwort aber bis 1867 noch in den meisten deutschen Ländern unbefannt gewesen sei, und erinnert an ein Zitat Bambergers 3, 396 (1867): "Un mot nouveau caractérisait les jeunes employés qui faisaient une fortune rapide sans autre mérite que celui d'être prêts à tout pour un peu d'avancement. On les nommait "die Streber", comme qui dirait: "les aspirailleurs"."

Bergl. weiter Lagarbe, welcher S. 135 (1875) von der "Selbstsucht aller in diesen Bersammlungen sich aufspielenden parlamentarischen Streber" spricht und drei Jahre später S. 259 mit bitterem Grimm schreidt: "Die Leute, welche ich Streber genannt habe, sind schon jest der Schrecken aller ehrlichen Männer in Deutschland, weil man ihnen gegenüber auf Kampf von vorne herein verzichten muß... Den Strebern geht ein anständiger Mann ebenso aus dem Wege, wie ein Gutgekleideter einem Schornsteinseger oder einem Müllerburschen: daher haben die Streber ein so breites Gebiet." Sanders, Ergb. S. 532 belegt auch eine ganze Reihe von Fortbildungen, wie "Streberei", "Streberhaftigkeit" oder "Strebertum" usw. Von Vismarck rührt dann nach Meyers Angabe die reimende Zwillingsformel von den Strebern und Klebern her, die er nach seinem

Streif

Rücktritt prägte. Siehe ferner Harden, Apost. 2, 13 (1892), der den "Fraktionsstreber" erwähnt.

Neuerdings wird das Schlagwort in der Studenten- und Gymnafiastensprache ebenso wie das Verbum streben überhaupt auch für jeden sleißigen Arbeiter gebraucht, auch wenn selbstsfüchtige Motive fern liegen.

Streif. Dies moderne Kampfeswort für die Ausstände von Arbeitermassen usw. zur Verbesserung der Lohnverhältnisse ist feit seiner Entlehnung aus dem Englischen (Strike) erft all= mählich in Deutschland als Schlagwort durchgedrungen und eingedeutscht worden. 3. G. Rohl, Reisen in England und Wales (1844) behandelt Wort und Sache noch als etwas durch= aus Fremdes und spezifisch Englisches. Das zeigt seine auß= führliche Schilderung der englischen Kohlenarbeiter 2. 24f.: "Die Colliers find eben so wie die englischen Fabrikarbeiter als ein auffätziges und unzufriedenes Bolf befannt. Sie waren noch furz vor meiner Ankunft hier den ganzen Sommer über fehr unruhig gewesen. Ihre aufrührerischen Acte find in ganz England unter dem Namen "Strikes" berühmt. Wenn eine Maßregel ihrer Herren ihnen mißfällt, so ist eine Strife bald zu Stande gebracht, und da alle Beispiele, besonders die bosen. ansteckend wirken, so führt die Strike der einen Bartei bald die Strifes auch anderer herbei.

Das Wort "strike" bedeutet ursprünglich bekanntlich soviel wie "schlagen, stoßen, streichen", dann insbesondere als Schifferausdruck: "Die Segel streichen oder niederlassen", und heißt hier in den Collieries also soviel als die Arbeit streichen oder einstellen."

S. 363 ff. wird dann das Verfahren bei den wohl organisfierten "Strikes" eingehend dargestellt. Vergl. auch S. 365 die Bezeichnung "Strikisten".

Im folgenden Jahrzehnt gewinnt das Fremdwort im Deutsichen langsam Boden, wird aber regelmäßig noch mit lateinischen Buchstaben geschrieben und gelegentlich besonders erläutert. Bergl. Wigands Jahrb. für Wiss. und Kunft 1, 151 (1854) und den von Meyer S. 69 angeführten Brief aus New-York

vom 15. Nov. 1858. Wirklich durchgedrungen und zum deutschen Schlagworte geworden ist der Strike erst von ca. 1865 ab. Seitdem begegnet der Ausdruck massenhaft und in den versschiedensten Zusammensehungen. Ich nenne nur in dem von Pruh herausgegebenen Deutschen Museum, 15. Jahrg. 1, 788 (1865) die Ausdrücke "Seher-Strike" und "Arbeiter-Strikes". Desgleichen im Kladd. 1865, 75 die Bemerkung: "Überall Strike! Eisenarbeiter-Strike, Buchdrucker-Strike, Baumwollenweber-Strike, Schneider-Strike! Wenn das so fortseht, erleben wir am Ende noch'n Minister-Strike!" Dazu ebenda S. 117 die humoristische Ausforderung der Redaktion: "Im Hindlick auf die immer mehr um sich greisende englische Mode der "Strike" warnen wir wohlmeinend unsere Abonnenten vor einer "Arbeitszeinstellung" am nächsten Quartal-Ersten." Auch das Verbum striken ist S. 75 und S. 124 zu belegen.

Für die weitere Verbreitung und zunehmende Beliedtheit des Schlagwortes ift besonders Bismarcks Sprachgebrauch interessant. Um 5. März 1878 entschuldigt er noch ausdrücklich die Anwendung des Ausdrucks (Polit. Reden 7, 160): "Wir konnten sehr leicht zu einer Abstimmung kommen, der gegenüber die Regierungen — lassen Sie mich einen vulgären Ausdruck gebrauchen — Strike gemacht hätten." Am 12. Juni 1882 (Polit. Reden 9, 330) spricht er zunächst noch mit einigem Borsbehalt vom Preußischen Landtag: "Er hat gewisser Maßen Strike gemacht", aber am 14. Juni dann schlechthin vom "Strike des Preußischen Landtags" oder vom "Landtag, der Strike macht".

In den achtziger Jahren bürgert sich nun schließlich auch die endgültige Form Streif ein. Siehe in den Preußischen Jahrbüchern 53, 166 (1884) Angabe über den "Streif der Zimmersleute" usw. Der Hamburger Hafenarbeiterstreif vom 21. Nov. 1896 bis zum Februar des folgenden Jahres scheint dann das sozialdemokratische Kraftwort Streikbrecher geschaffen zu haben. Vergl. Soz. Monatsh. 1, 73 (1897).

Strohwitwer weist Th. v. Grienberger, der ZfdW. 4, 298ff. dieser Wortsippe eine klärende Untersuchung gewidmet hat, seit

Abelung (1780) als jüngeres Seitenstück zu dem Ausdruck Strohwitwe nach, der sich schon in Zedlers Universallezikon 40, 1029 (1744) verzeichnet findet: "Strohwittben, heißet man aus Scherz an etlichen Orten diejenigen Weiber, deren Männer verreiset oder abwesend seyn." Seit Abelung und Campe werden dann die beiden Scherzworte andauernd lezikalisch gebucht.

Bur Erflärung des Ausdrucks erinnert Grienberger zutreffend an den Zusammenhang mit der älteren nd. grasswedewe, welche uns auf die vom ländlichen Strohlager abgeleiteten Bezeichnungen führt: "In die Kategorie dieser Ausdrücke muß auch die oberdeutsche Strohwitwe gehören und gleich der Graswitwe ursprünglich ironisch, die Witwe nach dem illegitimen Beilager auf dem Stroh' bezeichnen. Allerdings ist diese vorauszusehende Bedeutung nirgends mehr bezeugt; wie bei der ndl. haeckweduwe (Seuschoberwitwe!) sinden wir hier nur die edlere, abgezogenere, in den höheren Schichten des Volkes entwickelte Bedeutung sixiert."

Die dem Maskulinum entsprechenden Bildungen: schwed. gräsänk, gräsänker, gräsenkling, engl. grasswidower stehen sämtlich auf der neuhochdeutschen Bedeutungsstuse des "Strohmitwers". Bon literarischen Zeugnissen nenne ich Fean Paul 32, 36 (1807): "Mein Stiefbruder hat sich indeß. . vermählt mit einer zarten Bittwe, für welche ein lebendiger Nach-Gatte das schärsste Brustbild und Denkmal ihres dahin geslohenen Strohwittwers im Himmel." Bergl. auch Goethe, der im Schenkenbuch des Westöstlichen Diwans (1814) dichtet:

"Die Strohwitwe, die Aurora, Ist in Hesperus entbrennt."

Immermann 4, 106 ff. (1839) überschreibt ein besonderes Kapitel des Oberhofs "Die Leiden einer jungen Strohwittwe". Gerade heutzutage aber bei der riesigen Zunahme der Feriens und Badereisen ist die humoristischsironische Bezeichnung "Strohwitwer" mehr denn je beliebt. Zumal den Wighlättern ist dieser Typus eine willsommene Zielscheibe ihres Spottes.

Sturm und Drang betitelte Klinger im Jahre 1776 auf Zureden des Lavaterschen Apostels Christoph Kaufmann ein neues Schauspiel und brachte damit ein der Zeitstimmung entsprechendes und deshalb begierig aufgegriffenes Schlagwort in Umlauf, dessen modische Beliebtheit Feldmann Isd. 6, 114ff. an einer Fülle von Belegen illustriert. Zur Erläuterung vergl. die Charafteristif im DWb. unter dem Artifel Drang: "Die sogenannte Sturms und Drangzeit, die in den siedziger Jahren des 18. Jahrhunderts begann und in Goethes Götz und Werther ihren Glanzpunkt zeigte, ließ auch in der Poesie nur die uns mittelbare Eingebung, den innern heftigen Tried des freien, von keiner Regel beschränkten Genius gelten."

Die literaturgeschichtliche Bezeichnung Sturms und Drangsperiode freilich ist erst seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrshunderts zu datieren. Das DWb. weist sie der (1828) indes schon als eingebürgerte Klassisstation nach. Im solgenden Jahre äußert sich auch Goethe zu Eckermann am 10. Februar wie schwer es gehalten, aus der sogenannten Sturms und Drangperiode sich zu einer höhern Bildung zu retten.

Suggestion mit seinen Ableitungen ift bei dem ftarfen Intereffe, das man den Erscheinungen des Hypnotismus feit dem letten Biertel des 19. Sahrhunderts immer mehr entgegenbringt, gleichzeitig ins große Publikum gedrungen und zum viel gebrauchten Schlag= und Modewort entwickelt worden. So überschreibt Nordau, Baradore (1885) S. 222 einen befonderen Abschnitt damit und gibt darin unter anderem die Definition: "Wenn sich der Wille eines Individuums zum Diener eines fremden Urtheils oder einer fremden Emotion macht, . . so sagen wir, daß biefem Individuum feine Handlungen suggeriert find, daß es unter dem Ginfluffe einer Suggeftion fteht." Bergl. Bam = berger 5, 313 (1890), welcher über den englischen Radikalen John Morley bemerkt: "Seine Schriften, sowohl die historischen als die literarischen und philosophischen, find in hohem Grade das, was man mit einem modernen Wort "fuggeftiv" nennt. Sie eröffnen ununterbrochen neue Gedankenreihen und erwecken zu neuen Betrachtungen." Siehe auch Holz, Sozialarist. S. 31:

"Grade jetzt ist der Zeitpunkt, wo sich die Masse von dem suggerierenden Einfluß der Politiker zu befreien beginnt."

Sühneprinz wurde im Jahre 1901 mit spöttischem Ausdruck der zur Abbitte nach Deutschland geschiekte Prinz Tschun, der Führer der chinesischen Sühnegesandtschaft, allgemein in der Presse genannt, und dieses spöttische Bonmot wurde nicht nur von Wisdlättern, sondern auch in der Unterhaltung des Publisums weidlich umgetrieben. Bergl. nur in den Grenzboten 1901, 3. Viertelj. S. 526 den Hinweis, "daß der ernste, fast herbe Empfang des "Sühneprinzen" durch den Kaiser. . das Richtige tras".

Süßholzraspler scheint seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als volkstümliches Spottwort aufgekommen zu sein zur Bezeichnung derjenigen, die aller Welt nur leere Artigkeiten sagen und zumal den Damen gegenüber sich gern in der Rolle der Angenehmen und Schmachtenden gefallen. Vergl. Wander, Deutsches Sprichwörter-Lexikon 4, 983 und Brunner, Die Prinzenschule 1, 148 (1848), sowie das von Sanders beigebrachte Zitat aus Max Waldaus Roman "Nach der Natur" 2, 26 (1850): "Geibel ist ein Süßholzraspeler im Leben wie am Schreibtisch." Weitere Belege aus Scherr, F. M. Bartholdy usw. bringt Sanders, Ergb. S. 404.

Symbolisten nennen sich mit einem von Paul Verlaine und Jean Moréas seit 1885 ausgegebenen Kunstwort die Vertreter einer modernen musikalisch-virtuosen Stimmungslyrik, die im Gegensatzur rhetorischen und realistischen Technik durch eigenartige Verwertung der Symbole vieldeutige Dämmervorstellungen und entsprechende Gefühle auslösen will. Vergl. unter anderem F. Brunetières Aussach, Symbolistes et Décadents' in der Revue de Deux Mondes vom 1. Nov. 1888.

Die Schlagworte Symbolist und Symbolismus (aus frz. symboliste und symbolisme) wurden mit der Nachahmung der neuen Richtung bald auch ins Deutsche übernommen. Nordau, Entartung 1, 158 ff. (1892) handelt in einem besonderen Kapitel über Die Symbolisten und schreibt darin über diese Dichter auf S. 159: "Moreas erfand für sie die Bezeichnung "Sym-

bolisten", unter der sie allgemein befannt wurden, während eine besondere kleinere Gruppe, die sich von den "Symbolisten" abspaltete, die Benennung "Décadents" weiter beibehielt." Ebenda heißt es S. 183: "Berlaine, ein anderer Hohepriester der Sekte, läßt sich so vernehmen: "Ich war es, der im Jahre 1885 den Namen Symbolisten für uns in Anspruch nahm." Bergl. auch Bahr, Studien zur Kritik der Moderne (1894) S. 26 f. und das Kapitel über "Symbolismus und Lyrik" bei Lublinski, Die Bilanz der Moderne (1904) S. 151 ff.

Tabakskollegium wurde als Stichwort für die vom König Friedrich Wilhelm I. beliebten einfachen Abendgesellschaften bei Bier und Tabak allgemein bekannt, wenn auch der Ausdruck selbst schon älter ist. Gombert JfdW. 3, 333 belegt aus der "Schlesischen Fürstenkrone" (1685) S. 786 f. bereits: "Gensfalls bedienen sich nunmehro die Schlesier, mehr als ihre Vorsfahren, des Tabackes, und zwar sowohl Edle als Unedle, iedoch mehr, die Zeit zu passiren, als zur Gesundheit. In etlichen Orten stellen sie gewisse Tabaks-Collegia an, mit sonderlichen Gesehen und Ordnungen, sammeln dann die Asche und lassen hernach dem Collegio zum Besten, und zum Andenken, Gläser daraus machen." Bergl. ferner Neukirchs Sammlung 4, 200 (1708):

"Ben andern ist der Zweck von Conversationen Ein täglich hechelndes Tobacks-Collegium."

Derartig zwanglos-gemütliche Geselligkeit soll auch schon Friedrich I. gepslegt haben, wie Veneden, Preußen und Preußentum (1839) S. 189 versichert: "Der erste Preußenkönig ruhte nach diesem großen Werke aus, und die Geschichte erzählt uns von dem Glanze seines Hoses und seiner Tabakstube, in der er mitunter den Glanz vergaß und die Königskrone absette, um die Nachtmüße aufzusetzen und die Tabakspseise gegen das Scepter zu vertauschen."

Talmi. Dieser Ausdruck für eine bestimmte, dem Golde nachsgeahmte Metallegierung — so benannt nach dem Pariser Fabrikanten Tallois, der sie erfunden hat — wird mindestens seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts zum alls gemeinen Stichwort für allerlei unechtes und halbschüriges Wesen. Besonders beliebt sind die Zusammensetzungen mit diesem Worte. So spricht Schmidt-Cabanis, Auf der Bacillen-Schau S. 6 vom "Talmi-Mittelalter". Mit gleicher Jronie gebraucht Harden, Apostata 2, 195 (1892) den Ausstruck "Talmi-Engländer", während in der Gegenw. 34, 245 z. B. "Talmi-Republisaner" erwähnt werden.

Terrorismus nennt Campe, Ergb. S. 585, einen in dem gräßlichsten Zeitraume der Franz. Staatsumwälzung aufgekommenen Ausdruck, die Herrschaft des Schreckens oder durch Schrecken; also die Schreckensherrschaft dast zu bezeichnen. Das Fremdwort und die Übersetzung, sowie die entsprechenden Ableitungen sind im Deutschen als Schlagworte fortgesührt worden und werden noch jetzt in freiester Übertragung gebraucht. Bon älteren Belegen sei nur Wieland 33, 381 (1799) notiert: "Daher ist freilich auf Seiten Derer, die uns regieren wollen, Kunst, Borssicht und Festigkeit nöthig; und auch damit würden unstre Fünsmänner nicht auslangen, wenn sie nicht die Klugheit hätten, den übrigen Ingredienzien ihrer Staatsverwaltung immer noch ein Wenig Terrorism beizumischen." Der Ausdruck fam zuerst auf zur Bezeichnung der Gewaltherrschaft Robespierres vom Mai 1793 bis Juli 1794.

Theatercoup begegnet seit dem 18. Jahrhundert als gebräuchliches Schlagwort. Daneben geht die Verdeutschung Theaterstreich einher. So heißt es im Neuen Büchersaal 2, 43 (1746): "Es giebt noch andere Theaterstreiche, die nur wenige Personen, nicht aber den Zuschauer betrügen oder in Erstaunen sehen." Uhnlich Lefsing 9, 262 und 10, 75, wo er u. a. über die französischen Stücke urteilt: "Was haben sie sonst (außer ihrer mechanischen Regelmäßigkeit!) noch viel Gutes, als Verwicklung, und Theaterstreiche und Situationen?" Gleichzeitig aber spricht er auch im selben Sinne 9, 347 und 382 vom Coup de Théâtre, verwendet also daneben das ursprüngliche Fremdwort.

Später wird namentlich Kotzebue von seinem literarischen Gegner Wilhelm von Schlegel und dessen Anhang unter diesem

Stichwort befehdet, wie er selbst 85, 416 bekennt: "Die neuere After-Kritik hat eine Menge Worte, mit welchen sie . . . eine gehässige Bedeutung verbindet . . . Dahin gehört auch das Wort Theater-Coup, welches die Schlegelsche Schule mir jedes-mal richtig in den Bart wirst, wenn eins meiner neuen Stücke so unhöslich war, dem Publikum zu gefallen." Diesen Beisall sollten nämlich seine Dramen gewöhnlich nur den Theatercoups verdanken. Deshalb definiert er als richtigen Sinn des Ausdrucks: "Ein Theater-Coup ist also ein interessanter und über-raschender Moment eines Schauspiels, der nicht bloß vernommen, sondern auch gesehen wird, der aber ohne Zwang aus der Handlung hervorgeht." Neben diesen echten und unansechtbaren Theatercoups bekennt er sich sreilich auch mancher erzwungenen schuldig.

Seit Schlegel hat sich die tadelnde Bedeutung immer mehr durchgesett. Doch schreibt noch am 1. Febr. 1812 Theod. Körner zuversichtlich über sein neues Jambendrama Toni: "Das Stück selbst ist voll Theatercoups und verspricht wohl eine gute Aufnahme." Der Begriff des Wortes hat sich auch erweitert. Heine 5, 164 erwähnt z. B. "wirksame Saillies, Theatercoups der Tribüne".

Thron und Altar dringt als beliebte Schlagwortformel aus der Redeweise der französischen Geistlichkeit, wo sie Zsd. 2, 311 bis 1765 hinab versolgt worden ist, spätestens in den siedziger Jahren des 18. Jahrhunderts ins Deutsche ein. Nach Brunetières Bermutung (Études Critiques 2, 222) entstand die Berbindung le trône et l'autel zur Zeit der Enzyslopädisten. Als ältesten deutschen Beleg habe ich disher Zsdl. 19, 126 eine Stelle Wielands im Teutschen Merkur 1775, 1. Viertelj. S. 221f. nachgewiesen: "In den meisten und angelegensten Fällen . . . sind es fremde Leidenschaften und Vorurtheile, ist es der Druck oder Stoß weniger einzelner Hände . . . — was Tausende und Hunderttausende in Bewegung setzt, wovon sie weder die Richtung, noch die Folgen sehen, was Staaten in Verwirrung bringt, Empörungen, Spaltungen und Bürgerkriege verursacht, Tempel, Altäre und Thronen umstürzt."

Aussührlich erörtert Herder 13, 389f. (1785) den alten Gegensatz zwischen Thron und Altar, indem er zeigt, wie Resenten und Weise bei fortschreitender Kultur danach gestrebt hätten, die Symbole höherer Mächte immer mehr einzuschränken und an Stelle der ehemaligen Priesterherrschaft das selbstbewußte Despotentum zu setzen: "Daher der unglückliche Streit zwischen dem Thron und Altar bei allen halbeultivirten Nationen, dis man endlich beide gar zu verbinden suchte und damit das unförmliche Ding eines Altars auf dem Thron oder eines Throns auf dem Altar zur Welt brachte." Die Verlierenden bei dem ungleichen Kampse seien notwendig die Priester gewesen.

Bergl. ferner den bei Meyer S. 30 angeführten Beleg aus dem Jahre 1794 und Pfeffel 7, 33 (1797) . . . "Die Zeit verzehrt Auch Thronen und Altäre."

Im 19. Jahrhundert häusen sich die Zeugnisse für das Fortsleben des Schlagwortes derart, daß ich einerseits nur auf Löschshorns Reserat in der Zsdu. 18,520 f. verweise, andererseits namentslich an Heines giftige Polemis 3,417 ff. (1830) erinnere, welcher höhnend von der frommen Dialektik spricht, nach der ein Gegner der sogenannten Staatsreligionen "auch ein Feind der Religion und des Staats sei, ein Feind Gottes und des Königs oder, wie die gewöhnliche Formel lautet: ein Feind des Throns und des Altars". Dem Eingeweihten seien aber Pfassen und Abelige gerade als die ärgsten Heuchler bekannt: "Ist doch das afsetztierte Interesse für Thron und Altar nur ein Possenspiel, das dem Bolke vorgegaukelt wird!"

Daß in Zeiten politischer und religiöser Erregung die Resonanz der Wendung sich bedeutend steigern mußte, ist einsleuchtend. So geschah es in den vierziger Jahren, und ähnlich wird in jüngster Zeit das Schlagwort mit besonderem Nachdruck gegen die umstürzlerischen Bestrebungen der Sozialdemokratie gewendet.

Tingeltangel, eine seit Anfang der siedziger Jahre des 19. Jahrshunderts wohl von Berlin aus aufgekommene Bezeichnung zweisdeutiger Singhallen (cakés chantants), die nach dem Ton des Beckenschlags gebildet wurde. Bergl. die zahlreichen Belege bei

Sanders, Ergb. S. 549, ber auch weitere Wortbildungen mit biesem Produkt des Volkswißes verzeichnet, wie "Tingeltangelslied", "Tingeltangels-Gassenhauer" und "Tingeltangels-Wirtschaft" oder Ableitungen wie Tingeltangelei usw.

Siehe außerdem bei Bleibtreu, Größenwahn 1, 270 (1888) den Ausdruck "mimende Tingeltangeleusen".

Tintentuli ift ein vermutlich von Maximilian Sarden aufgebrachter verächtlicher Ausdruck für den journalistischen Lohnschreiber. So spricht er ironisch von sich selbst Apost. 1, 208 (1891): "Es gibt auch Tinten-Rulis, und jeder Kuli ift feines Erlasses werth." Und im Apost. 2, 25 stellt er neben einander den "Partei-Raspar" und den "Tinten-Ruli". Ebenda S. 159 erörtert er ausführlich: "Unsere journalistischen Markthelfer haben mit dem Begriff des Anarchismus nicht erft lange sich geplagt. die Armsten muffen ja, geveitschte Tintenkulis, verschweigen, mas sie etwa denken, und schreiben, was der Brotherr wünscht und seine Abonnenten fordern." Das dem Oftindischen entstammende Wort Ruli bezeichnet jest allgemein die indischen und chinesi= schen Lastträger, welche nach Kalifornien und Australien außzuwandern pflegen, um dort schwere, früher den Negerstlaven aufgebürdete Arbeiten zu verrichten.

Tischrücken, ein spiritistisches Kunstwort, das nach dem DWb. durch einen Artisel der Berliner Nationalzeitung vom Febr. 1853 in Deutschland eingeführt wurde und bald die Runde machte, zumal durch einen weiteren Aufsat in der Augsb. Allgem. Zeitung vom 4. April 1853 erneut die öffentliche Ausmerksamkeit darauf gelenkt worden war. Auch Schopenhauer spricht in seinen Briefen seit diesem Jahre wiederholt davon. Seitdem hat sich über diesen Geisteraberglauben der Neuzeit, der aus Amerika über England zu uns kam, eine ebenso reichhaltige als phantastische Literatur angehäuft. Bergl. Sanders 2, 797a und Ergb. S. 429, der auch die verbale Ableitung tischrücken, sowie "Tischrücker" und "Tischrückerei" belegt.

Treppenwitz, aus frz. esprit d'escalier, kommt als scherzhafte oder ironische Bezeichnung der Nachgedanken, die einem erst auf der Treppe, also zu spät einfallen, etwa seit den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts auf und wird rasch Mode. Vergl. Sanders, Ergb. S. 647 und Fremdw. 1, 342. Ebenso schreibt Gutstow, Lebensbilder 2, 66 (1870): "Auf den Treppen der Berliner Universität lernte ich zum erstenmal "Treppenwig" kennen."

Danach bilbete man den Ausdruck "Treppenverstand", den Sanders aus Wilbrandt (1880) beibringt. Und Nietzsche 3, 169 f. bemerkt: "Treppenglück. — Wie der Witz mancher Mensichen nicht mit der Gelegenheit gleichen Schritt hält, so daß die Gelegenheit schoon durch die Thüre hindurch ist, während der Witz noch auf der Treppe steht: so giebt es dei Anderen eine Art von Treppen-Glück, welches zu langsam läuft, um der schnellfüßigen Zeit immer zur Seite zu sein: das Beste, was sie von einem Erlebniß, einer ganzen Lebensstrecke zu genießen bekommen, fällt ihnen erst lange Zeit hinterher zu, oft nur als ein schwacher gewürzter Dust, welcher Sehnsucht erweckt und Trauer." Als Buchtitel erscheint seit dem Jahre 1882 die Verbindung Treppenswiß der Weltgeschichte, welche Hertslet der älteren Wendung vom "Humor der Weltgeschichte" nachbildete, die schon im Kladderadatsch 1863, 162 zu lesen ist.

Trokenwohner begegnet seit den sechziger Jahren als eingebürgerte Scherz- und Spottbezeichnung, die der Kladd. 1863, 150 desiniert: "Trockenwohner' nennt man in Berlin die Proletarier, welchen die Häuserspekulanten die Wohnungen in ihren neu erbauten, eben fertig gewordenen Häusern ohne Forderung eines Miethzinses überlassen, dis jede Feuchtigkeit aus dem Neubau verschwunden ist und das Haus für zahlende Miether bewohndar ist." Zugleich wird der Ausdruck übertragen auf einen aus dem Umt geschiedenen Minister, den man in humoristischer Fiktion sich in "Auszeichnungen eines Trockenwohners" ergehen läßt. In ähnlicher Weise spöttelt der Kladd. 1865, 195, daß der "verslossene König von Neapel" ein Schloß wahrscheinlich erst — "trocken wohnen!" solle. Vergl. auch Sanders, Ergb. S. 649.

Tropenkoller nennt man mit einem wohl in Berlin geprägten Witmort seit ca. 1895 eine in den Tropen nicht seltene krank-

hafte Reizbarkeit und Schroffheit europäischer Beamten. Der Ausdruck wurde von Frieda Freiin von Bulow alsbald eingefangen und als Romantitel verwendet: Trovenfoller. Episode aus dem deutschen Kolonialleben (Berlin 1896). Darin wird das Wesen dieser durch klimatische und andere Kompli= kationen bösartig gewordenen Form des Barvenütums' eingehend geschildert, 3. B. S. 64: "Die Berrscherherrlichkeit im Lande der Wilden steiat den Knechts= und Bedientenseelen zu Kopfe . . . Das ift's. Sie find das Herrentum fo wenig gewohnt, daß es fie um ihr armseliges bischen Menschenverstand bringt und eine lächerliche Spielart des Größenwahnsinns zeigt. Subalternbeamtengeift schnappt über." Über den Ursprung des Ausdrucks äußert sich die Verfasserin S. 132 und 136. Verwandte Zusammensetzungen mit dem Wort Koller, das eigentlich die Gehirnfrankheit der Pferde bezeichnet, aber sehr bald auch auf andere Haustiere und den Menschen übertragen wird (fiehe Sanders 1, 971b), waren freilich bereits voraus= gegangen. So spottet Meinhold (1848) S. 59 über ben "Theorienkoller' der konftituierenden Brofessoren und Sournalisten. Ferner wird im Rladd. 1863, 144 der Reise-Roller' und im Jahrgang 1865, 54 der Autochthonenkoller' erwähnt.

Erinnert sei auch an die moderne Schelte Blaukoller, die eine voreingenommene, gereizte Stimmung gegen Berliner Schutzleute geschaffen hat.

Überbrettl benannte Ernst von Wolzogen sein im Jahre 1901 eröffnetes Literatur-Bariété-Theater, das als fünstlerisches Tingeltangel dem Publisum angewandte Lyris vorsühren und dadurch dem Unterhaltungsbedürsnis in höherem, ästhetischem Sinne genügen sollte. Diese Jdee soll eine Nachahmung der cadarets artistiques des Montmartre sein und wurde zuerst von Jul. Bierbaum in seinem Roman "Stilpe" (1897) S. 354 ff. ausgesprochen, wo es unter anderem heißt: "Lassen Sie uns ein Bariété gründen als ästhetische Anstalt im weitesten Sinne, als Trägerin und Verkörperung all der heute so üppig sich entssaltenden Richtungen in den Künsten, als Schaubühne des Schönen sür Auge, Ohr und Gemüt, und Sie werden sehen,

daß Sie sich an einer wahrhaft kulturellen und zugleich eminent praktischen That beteiligt haben." Derselbe Dichter versichert nun, so sehr es ihm gefällt, diese Jdee aus der Welt des Romans in die Wirklichkeit umzusehen, daß er freilich gegen den Namen der neuen Bühne einige Bedenken nicht unterdrücken könne. Siehe Borrede zu den Deutschen Chansons (Sept. 1900) S. XIII: "Er will es "Überbrettl" heißen, und das klingt mir wie ein With, der allzuleicht die Meinung erzeugen kann, als handle es sich auch mit der Sache selber nur um den witigen Einfall eines Dichters." So lösten in der Tat das gern bespöttelte Programmwort allmählich Synonyma wie Buntes Theater oder Intimes Theater ab.

Abermenich wurde durch Nieksiche zum programmatischen Schlaawort ausgeprägt für die von ihm erhoffte Söherzüchtung der Menschheit zu einem willensstarken, geistesmächtigen und genußfreudigen Aristofratismus. In der Verwirklichung dieses Zukunftsideals fah er eine notwendige Gegenbewegung gegen die allgemeine Nivellierung. Bergl. zur Erläuterung eine Stelle im letten Nachlaßbande 15, 420, wo er von der Ausscheidung eines Lurusüberschuffes der Menschheit spricht: "In ihr soll eine stärkere Art, ein höherer Typus ans Licht treten, der andre Entstehungs= und andre Erhaltungsbedingungen hat als ber Durchschnitts-Mensch. Mein Begriff, mein Gleichnis für diesen Typus ist, wie man weiß, das Wort "Übermensch"." Diese Neuprägung des Begriffs und des Ausdrucks lehrte er zuerst in seinem "Rarathustra" (1883) mit prophetischer Beredt= famteit. Aber schon im Jahre 1878 betitelte er einen charakte= ristischen Aphorismus 2, 65 f. Das Über-Thier, worin er ausführt: "Ohne die Frrthumer, welche in den Annahmen der Moral liegen, märe der Mensch Thier geblieben. So aber hat er sich als etwas Söheres genommen und sich strengere Gesetze auferleat. Er hat deßhalb einen Saß gegen die der Thierheit näher gebliebenen Stufen."

Der intereffanten Geschichte dieses Wortes vom Übermenschen hat Mener S. 6ff. in weitschauender Untersuchung genauer nachsgespürt, mit der die Nachträge in der IsdW. und die Angaben

bei Büchmann S. 326 zusammenzuhalten sind. Daraus ergibt sich, daß das Wort wohl der theologischen Literatur entstammt, wo es schon im Jahre 1527 auftaucht, dann namentlich ein Lieblingswort Herders wird und von diesem an Goethe weiterzgegeben zu sein scheint, der es sowohl im Ursaust (1775) als in der "Zueignung" (1784) verwendet. Ob Nietzsche den Ausdruck direkt von Goethe entlehnt oder aus anderer literarischer bez. psychologischer Tradition geschöpft hat, wird sich schwer glatt ausmachen lassen. Sein Verdeinst wird dadurch nicht geschmälert. Mit Recht wird von Meyer zugleich die eminente lexisologische Kraft des neuausgeprägten Schlagworts betont, das freilich schon vorher mannigsach gewuchert hat, und außerdem auf die lehrreichen Versuche der Nachbarn hingewiesen, sich den modernen Begriff auch sprachlich zutreffend anzueignen.

Überwundener Standpunkt. Dieser selbstbewußte Ausdruck einer vorwärtsschreitenden Zeit (Meyer S. 71 f.) entstammt sicher der Hegelschen Terminologie. Seit 1838 ist er nachweißdar. Ernst von der Haide S. 96 lehrt: "Als der große David Strauß seine welthistorische Kritik schrieb, jener echte Sohn Hegels, als er den negativen Punkt in die Theologie pflanzte, darin aber in Wahrheit ein Springquell ewigen Ledens ruht, da schrieen die Buchstabenphilosophen Mord und Tod von Apostasie, von Kücksall auf überwundene Standpunkte, was in der That nur sie selber tras."

Beachtenswert ist dazu eine Außerung des viel besehdeten Bibelkritikers Strauß selbst in seiner Streitschrift "Die Halben und die Ganzen" (1865) S. 67 s.: ""Schon längst in ein anderes Stadium getreten" — woran erinnert mich diese Redensart? Richtig — es ist auch schon eine Weile her und indessen abermals gar Manches in ein anderes Stadium getreten — seit unter der Sturms und Drangperiode der Hallischen Jahrbücher die Phrase vom "überwundenen Standpunkt" im Schwange ging. Damit wurde von jenen Männern des Galoppsschritts kurzer Hand jeder zu den Todten geworsen, der nicht mit ihnen schnell wie die Todten reiten mochte."

Vergl. außer Combert IfdW. 2, 309 f. nur noch eine Außerung von Robbertus (bei Laffalle 2, 10), welcher geradezu von einem sprichwörtlich gewordenen "überwundenen Standpunkt" spricht.

Überzengungstrene datiert Gombert JfdW. 3, 155 f. unter Berufung auf Treitschke in seiner schlagwortsörmigen Verwendung seit der krühen Zeit der Burschenschaft und des Turnens, also etwa von 1815 ab: "Dieser Ausdruck hatte sonst nur die von außen her durch das Zeugnis andrer gewonnene Erkenntnis bezeichnet, jetzt erhielt er einen neuen pathetischen Sinn, der ihm dis heute geblieben ist. Überzeugung war die Stimme des Gewissens, Uberzeugungstreue die höchste aller Tugenden, seine Überzeugung ändern hieß sich selber und die Deutschheit verraten." Vergl. auch Isd. 2, 312 und Meyer S. 61, der wohl nicht unzutreffend daran erinnert, daß der Ausdruck durch den Mißbrauch bei den doftrinären Liberalen allmählich start diskreditiert worden sein. Bon späteren Zeugnissen sei noch genannt Pruß, Kl. Schriften 2, 31 (1850) und Lass alle 1, 125 (1863).

Itferlose Flottenpläne, eine polemische Schlagwortwendung, welche nach Nehry S. 516 f. auf eine Reichstagsrede des Absgeordneten Eugen Richter vom 7. März 1891 zurückzuführen ist: "Wir sind in einer Periode der Mißverständnisse, namentlich auf dem Gebiete der Marines und Militärverwaltung, und wir können uns des Sindrucks nicht erwehren, daß auf diesem Gebiete leicht uferlose große Pläne plöhlich auftauchen und selbst dis zum parlamentarischen Ausdruck gelangen." Gleichzeitig wird eine ältere Parallele für den übertragenen Gebrauch herangezogen. Bergl. außerdem Isd. 2, 312 und bei Harden, Apostata 2, 202 (1892) die entsprechende Verbindung "Uferlose Projekte".

Ultramontan ist als geographischer und kirchenpolitischer Aussbruck dem 18. Jahrhundert schon ganz geläusig, scheint sich aber seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts immer mehr und mehr zum scheltenden Schlagwort entwickelt zu haben, das zumal durch das im Jahre 1870 proklamierte Unsehlbarkeitssbogma des Papstes einen letzten großen Impuls erhielt. Bergl. zur Geschichte dieses Wortes Gomberts Angaben in der IsdW.

3, 335, welcher diese polemische Verwendung durch eine Stelle aus Görres (1831) bereits aut beleuchtet: "Das fortbauernde Geheule jener Schafale von Jesuitismus, Ultramontanismus, Theofratie und Fanatismus, es ift endlich der bethörten Welt ein Spott geworden." Bergl. auch in den Grenzboten 1848, 2. Sem. 4, 258 die Behauptung: "G3 mar nur eine sichere. feste Bartei, welche in den Kreis der modernen Bewegung eintrat, die ultramontane." Recht lehrreich ist ferner ein ausführlicher Baffus bei Laube, Das erfte deutsche Barlament 1, 261 f. (1849): "Das Wort "ultramontan" ift ein schlimmes Wort geworden, sogar das Wort "fromm" verdächtigt heut zu Tage. Ultramontan ist doch noch etwas anderes, es deutet "über die Berge" bes Baterlandes nach einem firchlichen Graatswefen, welches die eigenthümliche Entwickelung der Völkerschaften nicht nur leiten, sondern fesseln will. Geheime Zwecke, geheimes Ordenswesen, das ganze tausendmaschige Flechtwerk einer Berrschaft, die Niemand übersehen kann, ist damit verbunden. Das Pfaffenthum, das Resuitenthum wird als unzertrennlich davon betrachtet, wie kann es verwundern, daß dagegen eine Zeit eingenommen ift, welche ein nationales Vaterland und eine Jedermann ersichtliche Freiheit haben will. Der Ultramontan hat grundsäklich fein Vaterland. Wenigstens geht ihm das Reich seiner Kirche darüber."

Darauf fährt er fort: "Aus solchen Gründen wird der Ultramontan immer doppelt mißtrauisch angesehn, wenn eine politische und besonders wenn eine nationale Bewegung ausbricht. Jeder Patriot fühlt instinktmäßig, daß der Parteimann der Kirche in letzter Instanz immer noch ganz andere Zwecke versolge. Die Bezeichnung "ultramontan" hatte in der Paulskirche von Ansang bis zu Ende etwas ganz Besonderes, und die verschiedensten Parteien waren in diesem Mißtrauen stets auf der Stelle einig. . Ganz wie die seindlichen Gemeinden sosort zusammentreten, wenn es heißt: der Wolf ist da!"

Für die moderne Neubelebung dieses Schlagworts sei 3. B. auf ein Gedicht Hoffmanns von Fallersleben 5, 248ff. (1871) unter der Überschrift "Die Ultramontanen" verwiesen.

Umgang mit Menschen, eine noch jeht viel beliebte Schlagwortwendung, kam in den Mund der Leute durch das im Jahre
1788 erschienene erfolgreiche Buch "Über den Umgang mit
Menschen", das vom Freih. von Knigge versast wurde. Dieser Titel des populären "Guten Tons" ist dann mannigsach variiert
und ironisiert worden. Ganz ablehnend verhält sich gegen einen
solchen Prediger allgemeiner Menschenkenntnis der bärbeißige Ludwig Jahn 1, 247 (1810): "Menschenkenntnis besitzt nur der
wahre Mensch, das eigene Herz ist der Schlüssel zu dieser Geheimschrift . . . Pförtner, Kundschafter und Auspasser — behelsen sich mit einer Knifflehre, die sie "Umgang mit Menschen"
nennen."

Umwertung aller Werte ift ein von Nieksiche im Sahre 1886 geprägtes Schlagwort, das feitdem wiederholt in feinen Schriften erklingt. Es war zum Titel eines großen moralphilosophischen Werkes bestimmt, an dessen Vollendung ihn der Schlaganfall des Sahres 1889 endgültig hinderte. Zuerst fündigte er es an auf dem Umschlag der ersten Ausgabe von Genseits von Gut und Bofe'. Bergl. die Mitteilung an seine Schwester vom 2. September 1886: "Für die nächsten vier Jahre ift die Ausarbeitung meines vierbändigen Hauptwerkes angefündigt: der Titel ift schon zum Fürchten-Machen: Der Wille zur Macht, Bersuch einer Umwerthung aller Werthe'." Erneut und nach= drücklichst kam er im folgenden Jahre in der Genealogie der Moral' darauf zu sprechen. Vergl. auch 8, 59 (1888): "Eine Umwerthung aller Werthe, dies Fragezeichen fo schwarz. fo ungeheuer, daß es Schatten auf Den wirft, der es fett ein solches Schicksal von Aufgabe zwingt jeden Augenblick, in die Sonne zu laufen, einen schweren, allzuschwer gewordenen Ernst von sich zu schütteln." Ebenda äußert er S. 92: "Die allgemeinste Formel, die jeder Religion und Moral zu Grunde liegt, heißt: "Thue das und das, laß das und das — so wirst du glücklich! Im andren Falle - " . . In meinem Munde verwandelt sich jene Formel in ihre Umkehrung - erstes Beispiel meiner "Umwerthung aller Werthe": ein wohlgerathener Mensch, ein "Glücklicher", muß gewisse Sandlungen thun

und scheut sich instinktiv vor andren Handlungen." Durch den im Jahre 1895 erschienenen ersten Teil des unvollendeten Werkes und die im 15. Bande ersolgte Gesamtpublikation der Fragmente wurde der Titel mit neuer Schlagkraft in Kurs gesetzt und trug Nietssche wohl auch den Beinamen des "großen Umwerters" ein.

Unverfrorenheit findet sich als schlagender Ausdruck für die Mittelstraße zwischen Unbefangenheit und Unverschämtheit discher zufrühft von 1858 ab gebucht und belegt. Siehe Kluge in der Isd. 1, 277f. Heyne vermutet wohl mit Recht Berliner Herfunft, wie schon Kanthippus, Das Wort sie sollen lassen stan (1879) S. 22 ihn einen "widerlichen Berlinismus" nannte, welcher aus dem Partizip unversert (von niederd. verseren = erschrecken) durch Verwechselung mit verfreren = verstieren entstanden sei. In der gleichen Schrift bemerkt er S. 11: "Wird doch im deutschen Reichstage aus hochgestelltem Munde z. B. das ganz unverstandene Wort unverfroren und Unverfrorens heit vernommen, wo der Franzose etwa desinvolture gebraüchen würde."

Bergl. auch Andresen S. 373. Von literarischen Zeugnissen sei noch folgendes Zwiegespräch im Kladd. 1864, 11 angeführt:

Müller. Na Schulze, du sehst doch noch janz unverfroren aus!

Schulte. Kerl, wie kannst du dir unterstehen und mir so — — Müller. Aber Schulte, ich verstehe dir nich! Ich sage ja man bloß, daß du — —

Schulte. Schweig! Auf so brüske, jewaltsame Anjriffe bin ich nich jefaßt!"

Ferner Guttow, Dionys. Longinus (1878) S. 34: "Der Biograph erzählt mit unverfrorner Biederkeit."

**tranfführung** hat sich etwa seit Beginn des 20. Jahrhunderts als präzise Bezeichnung der überhaupt ersten Borführung eines Bühnen- oder Konzertstückes schnell Anklang verschafft. Wilh. Michel schreibt in den Münchener Neuesten Nachrichten vom 15. Dez. 1904: "So hat z. B. das Modewort "Uraufführung", das im zarten Alter von höchstens zwei bis drei Jahren steht, wohl alle Aussicht, dem dauernden Bestande der Sprache einverleibt zu werden. Es ist kein neuer Name für eine neue Sache. Die Sache, die es bezeichnet, ist fast so alt wie das Theater überhaupt. Man hat es bei ihm also mit einem echten Modewort zu tun, das sich durch Knappsheit und glückliche Abgrenzung gegen den Begriff "Erstaufsführung" auszeichnet."

Seit dem Auftauchen dieses Neuworts ist das ältere Schlagwort Première, abgesehen von der immer noch beliebten Wendung vom sogenannten "Premièrenpublikum", entschieden zurückgegangen.

Begetarianer dient seit Ansang der fünsziger Jahre des 19. Jahrhunderts als Reformruf, seitdem nämlich die von Jos. Simpson im Jahre 1847 in London begründete Vegetarian Society für die prinzipielle Berwerfung tierischer Nahrung literarische Propaganda trieb, die in Form von Ubersetungen sehr bald auch in Deutschland die öffentliche Ausmerksamseit erregte. Gine solche Schrift wird in Guskows "Unterhaltungen am häuslichen Herb" 3, 314 (1855) angezeigt: "Nur Pflanzenkost! oder die vegestarianische Diät. . Nach dem Englischen des Charles Lane". Daselbst ist S. 414 auch ein Abwehrartifel unter dem Stichwort Die Begetarianer zu lesen. Bergl. Sanders, Fremdw. 2, 592.

Verdammte Vedürsnislosigkeit. Mit diesem agitatorisch wirks samen Kraftausdruck kritisierte Lassalle 2, 96 f. am 17. Mai 1863 unter größtem Beifall einer Franksurter Bolksversammlung die Lage des deutschen Arbeiterstandes: "So lange Ihr nur ein Stück schlechte Burst habt und ein Glas Vier, merkt Ihr das gar nicht und wißt gar nicht, daß Euch etwas sehlt! Das kommt aber von Eurer verdammten Bedürsnislosigkeit! . . . Möglichst viel Bedürsnisse haben, aber sie auf ehrliche und anständige Weise befriedigen — das ist die Tugend der heutigen, der nationalökonomischen Zeit!" Dazu bemerkt Mehring (1879) S. 240 zustimmend: "Wie in den meisten Apergus Lassalles, liegt in seinem Schlagwort von unserer "verdammten Bedürsnislosigkeit" ein gutes Stück volks- wirtschaftlicher Wahrheit."

Berreißen war das Schmähwort parteiischer und böswilliger Kritik, wodurch die neue aufstrebende Dichtergeneration in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts ihre Preßgegner zu treffen suchte. Besonders Karl Bleibtreu liebt das Scheltwort. So erwähnt er in Der Gesellschaft 1, 463 (1885) einen der berüchtigsten "Berreißer" der Berliner Kritisasterie und stellt S. 468 bezeichnend das Totschweigen, "Berreißen" und Lobhudeln zussammen. Auch in der Borrede zur "Revolution der Literatur" (1886) verwendet der gleiche Bersasser das Schlagwort. Bergl. ferner Bierbaum, Stilpe (1897) S. 306.

Vertierte Söldlinge findet sich als demokratisches Scheltwort nach Gomberts Nachweis ZfdW. 3, 155 zuerst in einer Kundsgebung der Revolutionäre Hecker und Struve vom 29. April 1848, und zwar mit Beziehung auf das unglückliche Gesecht bei Dossender: "Eine Übermacht von vertierten und aus der Ferne herbeigezogenen Söldlingen (das heißt: hessischen und württembergischen Heckesabteilungen!) hat in Baden die republisanischen Wassen einstweilen niedergeschlagen und dem Volke das ihm verhaßte Fürstenregiment wieder aufgezwungen." Gegen dieses vielgebrauchte Schimpswort opponiert Gust. Kühne S. 220 in einem Briese an Heinrich König (vom Sept. 1848) sehr energisch: "Diese als "verthierte Söldlinge" verschrienen Brüder sind uns willsommen gegen die ehrlosen Käuberhorden und Varrisadenhelden, die sich Demokraten nennen."

Die Umprägung zum Kraftausdruck von der vertierten Soldateska ift nach Sebast. Brunners Zeugnis (Zwei Buschmänner, Paderborn 1891, S. 53) auf Kurandas Konto zu sehen. Sie lag allerdings bei dem gehässigen Beigeschmack, den das Wort Soldateska seit dem 18. Jahrhundert schon hatte, nahe genug. Schiller gebraucht 7, 220 (1792) sowohl den Ausdruck zeskas. Die Bariante obigen Schlagwortes begegnet z. B. in einem Berliner Stimmungsbericht des Stuttg. Morgenblatts (vom 15. Nov. 1848), wo es S. 1093 heißt: "Weil er so sesten der Tradition hielt, ward der preußische Soldat in den ersten Monaten nach der Revolution von den Kadikalen kaum

anders genannt als Bluthund, Bauerlümmel, blutschnaubende, verthierte Soldateska, Henkersknechte." Danach Büchmann S. 633 f., obwohl der Ausdruck im Grunde nicht den Geslügelten Worten beizuzählen ist.

Bölkerfrühling ist ein schwärmerisches Programmwort, das aus Börnes Feder stammt, welcher in der Ankündigung der Wage' (1818) zukunftsfreudig schrieb: "Wie weit entfernt von der heiligen Zone des Wissens ist noch jeht die europäische Menschbeit und wie lau und fanst ist all ihr Wollen und Thun. Darum sen man unbesorgt, froh des herandrechenden Bölkerfrühlings, und fürchte nicht die Bewegung im Freien."

Aber erst im Jahre 1830 weckte das Neuwort den nötigen Widerhall. Die Julirevolution brachte die Hoffnung auf politisschen Frühlingsglauben, wenn auch Börne selbst mißmutig am 26. Dez. 1830 gesteht: "In der Politis ist weder Sommer noch Winter, es ist der erbärmlichste Revolutions-Frühling, der mir je vorgesommen." Bergl. Gombert, Festg. und Büchmann S. 294 f. Geradezu steptisch versichert Alexis, Wiener Bilder (1833) S. 446: "An einen Bölkerfrühling glaube ich nicht, und glaubte nie daran, insosern sie darunter einen plötzlich aufsgesundenen, allgemein gültigen neuen Weg des Heils für die Bölker verstehen".

Begeistert schaut aber namentlich Mundt, Moderne Lebenswirren (1834) S. 44 das Nahen eines beglückenden Völkermaies: "Herr Gott und Bater, selbst jeder Maikäser hat seine Zukunst, und wenn er brummend wieder in die Erde kriecht, denkt er doch schon innerlich vergnügt an den nächsten Mai. Und wollen die Völker an dem neuen Mai ihrer Zukunst verzagen? . . . Die in den April geschickten Hambacher verklammten bei ihrem eigenen Völkerfrühling, den sie den gutmüthigen Deutschen hatten ausschwahen wollen, und das ganze Deutsche Keich, das hier hergestellt werden sollte, wäre mit sammt seiner Einheit an diesem kaltem Lenz wieder erfroren! Nein, nein, Du Völkermai, Du bist noch nicht geboren! Aber wir lauschen still aus Dein Keimen und Bachsen, wir sühlen und träumen Dein Blühen und Werden, und sind Deiner gewiß in uns selbst!" Derselbe Prophet spricht auch in seiner "Madonna" (1835) S. 408 von einem Vorfrühling der neuen Völkerkultur.

Von nun an verklingt das wirkungsvolle Schlagwort so leicht nicht wieder. Enthusiasmus und Polemik führen es weiter. Gaudy 1, 101 spöttelt wahrscheinlich im Jahre 1837 in einem Gedichte "An die Jungen":

"Ihr träumtet, völkerlenzliche Trompeter, Den grauen Zwing mit Phrasen umzublasen — Ihr irrt Euch, Kinder" . . .

Büchmann zitiert dann eine Anspielung bei K. Beck (1838). Von einem idealen "Bölkerfrühlingsapostel", einem jugendlichen Börne, einem Byron in Prosa, reden die Grenzb. 1846, 1. Sem. 1, 145. Dann erst erklingt Heines Wort von des Bölkerfrühlings kollosalen Maienkäfern im "Atta Troll" (1847), übrigens mit deutlichem Anklang an die von mir belegte Stelle Mundts.

Rein Wunder, daß darauf im Revolutionsjahr 1848 das Schlagwort mit neuem Schwunge ertönte. Herm. Kurz 1, 34 bemächtigt sich seiner sofort in einem im März 1848 gedichteten herrlichen Vaterlandslied:

"Ja, und fäufelnd bricht ber große Schöne Bölkerfrühling an".

Von anderen Zeugniffen abgesehen.

Aber auch später wird das Wort immer wieder neu aufgefrischt. Um packendsten zunächst durch Joseph Bölk in seiner berühmten Rede vom 18. Mai 1868, die er im Zollparlament unter größtem Beisall hielt. Und daran anknüpfend mahnte Bismarck in seiner Reichstagsrede vom 2. März 1885 mit patriotischem Ernst eindringlich: "Es liegt eine eigenthümliche prophetische Boraussischt in unserem alten nationalen Mythus, daß sich, so oft es den Deutschen gut geht, wenn ein neuer Völkerstühling wieder, wie der verstorbene Kollege Völk sich ausdrückte, andricht, daß dann auch stets der Loki nicht fehlt, der seinen Hödur sindet, einen blöden, dämlichen Menschen, den er mit Geschick veranlaßt, den deutschen Völkerstühlung zu erschlagen, respektive niederzustimmen." Alls der Abg. Kintelen aber am 13. März diese

mythologische Ansvielung irrtümlich als die deutsche Rolonial= begeifterung deutete und befämpfte, gab Bismarck felbst einen anschaulichen Kommentar unter jubelnder Zustimmung der Rechten und der Tribunen: "Sch habe unter dem Begriff "Bölferfrühling" mehr verstanden als die Kolonialpolitik, ich habe meine Auffassung — ich will nicht sagen: so niedrig — aber so kurz in Zeit und Raum nicht gegriffen. Sich habe unter dem Frühling. ber uns Deutschen geblüht hat, die ganze Zeit verstanden, in der sich — ich kann wohl sagen — Gottes Segen über Deutschlands Bolitif seit 1866 ausgeschüttet hat, ... Das schwebte mir als "Völkerfrühling" vor; daß wir darauf die alten deutschen Grenzländer wiedergewannen, die nationale Einheit des Reiches begründeten, einen deutschen Reichstag um uns versammelt saben, den deutschen Kaiser wieder erstehen sahen, das alles schwebte mir als "Völkerfrühling" vor — nicht die heutige Kolonial= politif . . . Dieser Völkerfrühling hielt nur wenig Jahre nach bem großen Siege vor. Ich weiß nicht, ob der Milliardensegen schon erstickend auf ihn gewirft hat. Aber dann fam, was ich unter dem Begriff "Loki" verstand: der alte deutsche Erbfeind, ber Parteihaber." Als Buchtitel verwendet das Schlaamort 3. B. A. Lindner (1881).

Vorausgegangen war schon die Wendung "Frühling der Bölker", die Büchmann bei Hölderlin (1797) nachweift. Vergl. auch die Parallele "Geisterfrühling" in einem Gedichte Arndts 4, 217 aus dem Jahre 1819.

Bölkerschlacht nannte Karl Freiherr von Müffling, wie Gombert, Festg. anschaulich gezeigt hat, mit sicherem Tresser die große Leipziger Schlacht vom Oktober 1813 und schuf damit ein Fahnenwort von bleibender Geltung. H. Steffens, Was ich erlebte 7, 295 f. berichtet darüber aus eigener Erinnerung, nachdem er das gewaltige Heransluten der kampsbereiten verbündeten Heere am 16. Okt. 1813 geschildert hat: "Immer kamen neue Scharen im Osten zum Vorschein und verschwanden die Vordersten im fernen Westen, während der Zug sich unsunterbrochen sortbewegte. Man konnte glauben, ein wanderndes Volk zu erblicken. So mochten zur Zeit der Bölkerwanderung

die germanischen Stämme erschienen sein, als sie die deutschen Gaue überschwemmten. Der Anblick ergriff uns alle mit großer Gewalt. Lange blieben wir voll Erstaunen stehen, ihn zu ge-nießen.

Hier war es, wo Müffling der bevorstehenden Schlacht den Namen gab: er nannte sie die große Völkerschlacht; diese Bezeichnung hat sich erhalten, ja, sie ist geschichtlich geworden." Diese Behauptung wird als richtig erwiesen durch den Generalsstadsbericht vom 19. Okt. 1813, den nach Gomberts Feststellung eben jener Oberst von Müffling im amtlichen Auftrage versfaßte. Am Schlusse dieses offiziellen Neunten Armeeberichts ist zu lesen: "So hat die viertägige Völkerschlacht vor Leipzig das Schicksal der Welt entschieden."

Gombert hat an verschiedenen Belegen das Durchdringen des neuen Schlagwortes versolgt. Es sei nur die sachgemäße Begründung in einem Schriftchen vom November 1813 noch angeführt, welches als "Plan und Erklärung der großen Schlacht bei Leipzig' bezeichnet ist: "Die Schlacht, welche bei Leipzig im Oftober 1813 vorsiel, gehört unstreitig unter die merkwürdigsten, welche die Weltgeschichte aufzuweisen hat. Sie führt den Namen einer Bölferschlacht mit Recht; denn es standen sast alle Bölfer Europas und eines Teils von Usien auf dem Kampsplatz."

Neuerdings ist durch die seit einigen Jahren eingerichtete Lotterie zugunsten des längst geplanten Bölkerschlachtsbenks mals das Schlagwort wieder in aller Munde.

Volapük. Dieser vom badischen Pfarrer Johann Martin Schlener geprägte Name für die von ihm ersundene Weltssprache dringt etwa seit 1881 in weite Kreise und rust lebhaste Debatten hervor. Vergl. A. Kirchhoffs Keserat in der Deutschen Revue, 13. Jahrg. Bd. 2. S. 240 (1888): "Die weltsprachsliche Bewegung gewinnt seit kurzem einen ungeahnten Umfang. Während noch vor Jahresfrist, wenigstens im Norden unseres Vaterlandes, welches doch zugleich dasjenige der eben genannten Weltsprache ist, das Wort "Volapük" (abgeleitet von vol Welt und pük Sprache) nur Lächeln, schlechte Witze oder gar abweisende Entrüstung hervorries, verlangt der ernsthaftere und

nicht pseudophilologisch eingenommene Teil unserer gebildeten Kreise seit einigen Monaten immer lauter nach Aufklärung über diese merkwürdige Sprache."

Gleichwohl ebbte diese Strömung, nachdem sie im internationalen Verkehr einige Zeit rüftig an Boden gewonnen hatte, ziemlich rasch wieder zurück, und das Schlagwort verlor seine Resonanz.

Boltslied prägte Herber in dem im August 1771 niedergeschriebenen Aufsatz, Auszug aus einem Brieswechsel über Ossian
und die Lieder alter Bölser" zum epochemachenden Schlagwort
aus. Erwin Kircher, welcher IsdW. 4, 1 ff. in gehaltvoller Darstellung die Entwicklung dieses Ausdrucks gegeben hat, bemerkt
S. 22: "Nur eins ist fest: die Kampsstimmung gegen Aufslärung
und Letternfultur, gegen Stubenpoesse und Künstelei; und diesen
revolutionären Klang trägt das Wort mit hinaus, als der Ossianaufsat im Mai 1773 in den fliegenden Blättern "von deutscher Art und Kunst" in die Welt geht." Zugleich wird anschaulich
gezeigt, wie der neue Begriff schlagwortartig weiter wirkte und
in den allgemeinen Tendenzen der Stürmer und Dränger aufging, dis dann der bedenkliche Umschlag ersolgte und zu Beginn
ber achtziger Jahre nach dem hestigen Bolksliedersturm wieder
die Ruhe eintrat.

Erst durch die Romantiker wurde dann das Schlagwort neu beflügelt, und damit hebt ein zweites Kapitel in der Entwicklung des Begriffs an.

Volksmajestät wurde im Jahre 1789 von der französischen Mationalversammlung als politisches Schlagwort ausgegeben und weckte einen lauten Widerhall. Vergl. Wieland 34, 20 (1789): "Die Nation ward jetzt auf einmal Alles, der König ein bloßer Name ohne bestimmten Sinn, ein wahrer Coulissenstönig. Die Nation hieß nun die Quelle aller Autorität, und wenn gleich das fürchterliche Wort Majestät des Volksössentslich noch aus dem Munde keines Deputirten gegangen ist, so fällt doch einem Jeden in die Augen, daß die bisherigen Handslungen der Nationalversammlung keine andere Grundlage haben können." Aber schon kurz darauf konstatiert er 34, 49: "Die

Majestät des Volks ist das große Wort, das jetzt in Frankzeich am Lautesten gehört wird. Die Nationalversammlung selbst, oder vielmehr gewisse Demagogen, die den Ton angeben, nach welchem das Volk singt, haben es Mode gemacht . . . Wie viel Ehrerbietung wird denn künftig ein Schuhflicker zu Versfailles, der sich bewußt ist, ein constituirender Theil der Volksmajestät zu sein, vor der königlichen Majestät haben, die vermöge des neuen politischen Katechismus sich zu jener nur wie der Mond zur Sonne verhält!" Von weiteren Belegen verzeichne ich beispielshalber Welchior Striegel (1793) S. 32 ff. und Kant, Sämtl. Werke (Ausg. von Hartenstein 1868) 8, 641.

Volksvolitik, ein vieldeutiges und deshalb ziemlich unklares Stichwort, das Lassalle mit besonderem Gifer vertritt. kontraftiert er 2, 203 "Volkspolitik und Fürstendiplomatie" und wettert S. 403 (1859) entruftet: "Dieses feige, nichtswürdige Bubenftuck machiavellistischer Kabinettspolitif . . . dies ift es, was ein demokratisch sein wollendes Blatt der großen deutschen Nation als demokratische, als deutsche Bolkspolitik zu bezeichnen maat?!" Später tritt der Gegensak zwischen Bolkspolitif und Regierungspolitif wiederholt ähnlich hervor und veranlagt unter anderem Bismarck 4, 319 (am 24. Febr. 1870) gegenüber dem Abgeordneten Miguel zu einer herben Kritif: "Was der Herr Vorredner unter Volkspolitik versteht — ein Wort ftellt bekanntlich zur rechten Zeit sich ein —, so weiß ich nicht, versteht er darunter die öffentliche Meinung, die im Jahre 1866 in Adressen uns bestürmte, diesen Krieg nicht zu führen — verfteht er darunter die Verweigerung der Mittel, diesen Krieg zu führen? Das war Volkspolitik, wenn die Sache irgend einen Beariff hat, und ich glaube, man weiß es uns Dank, daß wir damals die Sache beffer verftanden haben, wie diese Volkspolitik."

In jüngster Zeit ertönte das Schlagwort besonders lebhaft während des Burenkrieges als Sammelname für alle England feindlichen Kundgebungen, zumal in der Presse. Doch bekämpsen die Grenzboten 1900, 1. Viertelj. S. 663 ff. diese aus Tradition, Vorurteil und den unbestimmten Empfindungen der Massen entsprungene Volkspolitik als eine recht bedenkliche Erscheinung.

Denn: "Es ift ein besonderer Glücksfall, wenn das alles einmal mit einem sesten, vernünftigen, klaren Regierungswillen zusammenstrifft, wie 1870; dafür soll man dem lieben Gott wie für eine besondere Gnade danken, aber die Regel ist es nicht und kann es gar nicht sein. Gewöhnlich stehn Bolks und Regierungspolitik in demselben Berhältnis zu einander, wie Gefühl und Berstand, Mangel an Erkenntnis und volle Sachkenntnis, unverantwortliches Denken und verantwortliches Handeln." Dazu stimmt ebenda 2. Viertelj. S. 128 die präzise Angabe: "Es ist das Charakteristikum der Bolkspolitik, daß sie immer wie hypponotisiert auf einen Punkt starrt, der gerade im Bordergrunde steht, und darum den Blick sür das Ganze verliert, wie ihn der Staatsmann haben muß."

**Bolksseele** ist ein von Herder geschaffenes Schlagwort für die geheime Schaffenstraft des Bolkes und die Empfindung der Gesamtheit. Bergl. Herder 3, 27 (1769): "In jedem Bardensliede zeigt sich ein Bolk, dessen Seele ganz der Tapferkeit und einer seierlichen Liebe flammete". Erneut erwähnt er 5, 185 (1773) die "Seele des Bolks, die doch nur sast simmlicher Berstand und Einbildung ist." Ebenda spricht er S. 201 von der "Seele der alten, wilden Bölker".

Entsprechend gebraucht er auch 3, 30 (1769) Nationals Seele. Diese von Herder entdeckte Bolksseele spielt seitdem eine große Rolle. Bon späteren Zeugnissen nenne ich noch die von Sanders 3, 1058 a angeführte Stelle aus Gustav Freytags Bildern aus deutscher Vergangenheit 2, 407 (1860): "Die Sprache, das gesammte sittliche Empsinden repräsentiert nicht das Individuum; sie stellen sich nur dar, wie der Accord in dem Zusammenklingen der einzelnen verbundenen Töne in der Gesammtheit, dem Volke. So darf man wohl, ohne etwas Mystisches zu meinen, von einer Volks-Seele sprechen." Dasgegen eisert Nietzsche 10, 278 (1873) mit heftiger Verwünschung: "Die versluchte Volksseele! . Wir wollen vorssichtig sein, etwas deutsch zu nennen: zunächst ist es die Sprache, diese aber als Ausdruck des Volkscharafters zu sassen, ist eine reine Phrase und bis jest bei keinem Volke

möglich gewesen, ohne fatale Unbestimmtheiten und Redensarten" usw. Vergl. auch die Belege aus Rückert, Schwegler uff. bei Sanders, Ergb. S. 473.

Bolkssonveränität proklamierte die französische Nationalversammlung in der Erklärung der Menschenrechte vom 4. August 1789 als neues politisches Prinzip und schuf dadurch ein Schlagwort von berauschender Wirkung. Der Artikel III nämlich begann: "Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation." Die bedenkliche Parole drang sosort nach Deutschland herüber und begegnet namentlich in Wielands Aufsähen über die französische Revolution aller Orten. Aber auch in den folgenden Jahrzehnten verschwindet sie nicht aus der öffentlichen Diskussion, dis sie im Jahre 1848 erneuten starken Impuls erhält.

Im Volksblatt dieses Jahres, das in verschiedenen Artikeln ausdrücklich dazu Stellung nimmt, wird unter anderem S. 1409 polemissierend bemerkt: "Es sollte kein Sinn sein in diesem Worte, welches das Lieblingswort ganzer Nationen geworden ist? Es sollte keine Wahrheit in diesem Worte liegen, welches von der Donau bis zum Belt, vom Rheine — ja von weit jenseits des Rheines — bis an die russische Grenze auf Aller und Jeder Zunge lebt? — Es sollte kein Sinn liegen in dieser Volkssouveränetät, welche, von dem hohen Präsidenten unserer Nationalversammlung und seinem Reichsverweser, sowie von dem gemeinen Arbeiter, als das Prinzip anerkannt und proklamirt worden ist, nach welchem in Zukunft die ganze Welt regiert werden müsse?" usw.

Bolkstum und die entsprechenden Ableitungen und Zusammenssetzungen sind durch Ludwig Jahns verdienstliches Werk, Deutsches Volkstum' (1810) als schlagende Ausdrücke in Aufnahme gekommen. Schon im Jahre vorher hatte er in der Subskriptionsanzeige, die im Berliner Freimütigen erschien, diese Neuprägungen gerechtsertigt: "Unter dem Titel "Deutsches Volkstum" wird nächstens eine über ein Alphabet starke Schrift herauskommen. Da ein Kunstwort gleich vorangestellt ist, so scheint es nötig, dasselbe zu erklären und damit zugleich die

ganze Schrift anzufündigen ... Also nicht um ein Kunstwort mehr in die Sprache einzuführen; nicht um sich durch eine wissenschaftliche Ausdrucksverwirrung fünstlich schwer und dadurch wichtig zu machen; nein, erst nach sorgfältiger Sprachforschung sind die Ausdrücke Volkstum, volkstümlich und Volkstümlich und Volkstümlich eit entstanden und hernach gewählt." Jahn ist bei dieser Verdeutschung der Fremdworte "Nationalität", "Nationaleigentümlichseit, und "Nationgemäß", wie Gombert, Festg. zeigt, von Campe abhängig, der schon im Jahre 1794 die Ausdrücke volkseigentümlich und Volkseigentümlichseiten gebrauchte. Aber auch die Wortbildung Volkstumkunde, die Vorstufe für das moderne Stichwort Volkstume, verwendet er wiederholt in der Anzeige und in dem Werke selbst.

Vergl. auch Büchmann S. 269 und als polemische Außerung beispielshalber einen Ausfall bei Görres 2, 265 (1814).

Wadenstrümpfler bezeichnet Meyer S. 82 f. als ein von Franz Mehring in der Bolkszeitung geprägtes Scheltwort, das sich gegen diejenigen Mitglieder der Freisinnigen Vereinigung richtet, welche mit Wadenstrümpfen und Kniehosen bei Hof erschienen. Der Ausdruck kam wohl um 1893 auf, als sich die Deutschfreisinnigen in die genannte regierungsfreundlichere Partei spalteten und in die jeder Verständigung in der Militärfrage abgeneigte Freisinnige Volkspartei. Dieser letzteren, von Eugen Richter geführten Vereinigung wiederum heftete man den Spottnamen der Wasseriesteller an. Vergl. Gombert, Festg.

Baschzettel wurde nach der Herausgabe so mancher undebeutenden Nachlaßpublikation das herabsetzende Stichwort für die Veröffentlichung literarischer Aleinigkeiten oder Nichtigkeiten. Vergl. in Menzels Literaturblatt zum Stuttgarter Morgenbl. 1830, 150 die Außerung: "Ich habe enthusiastische Verehrer von Goethe und Schiller den Briefwechsel mit ungeheucheltem Entzücken preisen hören, und nicht etwa blos die kindischen Menschen, die jeden Waschzettel, wenn ihn die Feder eines großen Mannes bekritzelt hat, unter Glas und Rahmen hängen." Noch bezeichnender ist das Urteil bei Menzel, Die deutsche Literatur 1, 24 (1836): "Die Vielschreiberei in Deutschland ist

fo zur Manie geworden, daß die guten Leute, gerade je weniger ein neues Buch durch die ungeheure Masse der vorhandenen durchdringen kann, um so mehr ein jedes, auch das unbedeutendste, gedruckt sehn wollen. Daher in neuester Zeit die Auskehrichts Literatur, die Briefsammlungen und Nachlässe jedes nur entsernt berühmten Mannes. Kaum daß ein Visitens und Wasschzettel des seligen Matthison ungedruckt bleiben dars."

Heutigestags liebt man diese Schelte modernen Reliquiendienstes nicht nur gegen die Kleinarbeit der Goetheforschung besonders zuzuspihen, sondern man charafterisiert damit vor allem auch die gedruckten Begleitreklamen der Buchverleger in schlagender Beise. Diesen Sprachgebrauch beleuchtet bereits eine von Sanders, Ergb. S. 670 angeführte Bemerkung in der Nationalzeitung 26, 89 (1873): "Bon diesem literarischen Bureau des Staatsministeriums gehen . . . officiöse Korresponbenzen aus, die . . . meist nur kurze Angaben enthalten und deshalb in der Journalistenwelt Waschzettel heißen."

Bafferpoladen. Diefen Hohnnamen für die polnischen Schlefier fennt schon das 18. Jahrhundert, wie Gombert Afd. 7, 14f. eingehend dartut. Nach ihm sind unter Wasserpolacken zunächst die polnischen Holzflößer zu verstehen, die die Oder herabfuhren und den deutschen Schlesiern wie den Bewohnern der Mark durch ihre fremdartige, häßliche Sprache und rohe Bedürfnislofigkeit auffielen. Schummel verteidigt in feiner ,Reise durch Schlesien' (Breslau 1792) unter anderm S. 323 die Oberschlesier mit den Worten: "Sch komme zu dem zweiten Vorwurfe, der in bem einzigen allbekannten Eckelworte Wasserpole oder Wasserpolack liegt. Dies Wort begreift in dem Munde derer, die es gebrauchen, zwei verschiedene Tadel. Ginmal, daß die Oberschlesier keine Deutsche, sondern Polen sind. . . . Der zweite Tadel bezieht sich auf die Abweichung von der reinen polnischen Mundart und auf die Einmischung fremder, besonders deutscher Wörter." Der Ausdruck begegnet aber trot alledem als Spottwort weiter. Zelter äußert fich Goethe gegenüber über eine Darstellung von Shakespeares Shylock sehr abfällig, indem er am 24. Januar 1813 schreibt: "Diesen Benetianischen Inden zu einem knotigen lausigen Wasserpolacken erniedrigt zu sehen, ohne irgend ein Berdienst an ihm erkennen zu lassen..., das kann mich zum Zorne reizen." Immermann 1, 28 (1838) verwendet das Scheltwort ebenso wie Ruge, Briefw. 1, 36, welcher am 4. Juli 1833 dem nach Breslau berusenen Prof. Ritschl bedauernd versichert: "Es ist zu traurig für meine Borurtheile, Dich unter diesen Wasserpolacken und so fern von dem litterarischen Mittelpunkt zu wissen." Gustav Frentag verhöhnt damit in den Grenzboten 1848, 1. Sem. 2, 345 und 2. Sem. 4, 285 den schlesischen Deputierten Michael Mroß. Und erst in jüngster Zeit beschwor der Reichskanzler Fürst Bülow, als er sich des Ausdrucks gelegentlich bediente, eine lebhafte Debatte herauf.

Nicht viel glimpflicher klingen die Wortformen Wasserspole und wasserpolnisch, die Gombert an anschaulichen Belegen erläutert. Siehe z. B. in den "Aussührlichen Nachsichten über Schlesien" (Salzburg 1794) S. 364 die Stelle: "Die Beschuldigungen, die man Oberschlesien gemacht hat, beschränken sich hauptsächlich auf eine feuerländische Nationalphysiognomie, auf den elenden sogenannten wasserpolnischen Dialekt, auf Unseinlichseit, Faulheit, Trunkenheit, Dieberen und Stupidität und das höchste Elend der Haushaltung."

Beiße Sklaven kam als eine charakteristische Bezeichnung der Lohnarbeiter aus England herüber und bürgerte sich in Deutschland etwa seit Ansang der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts ein. Engels bezeugt (1845) S. 226: "Die humanen Tories hatten Recht, als sie den Fabrikarbeitern den Namen: white Slaves, weiße Sklaven, gaben." Bergl. dazu S. 217 sk. Kein Bunder, daß Ernst Willkomm das tönende Schlagwort in den Titel seines im gleichen Jahre erschienenen Romans: Weiße Sklaven oder die Leiden eines Bolkes aufnahm, in dem er nach der Anzeige der Grenzboten 1845, 2. Sem. 4, 311 die Leiden der leibeigenen Zeit des wendischen Bolks der Lausitz mit der Schilderung der zeitgenössischen Proletarier verband und ein Bild voll des entsetzlichsten Glends, der Habsucht und bes Hasses in düsteren Farben entrollte. Auch Karl Grün versichert S. 305: "Der Proletarier ist zum industriellen Stlaven, zum Stlaven im Bereiche der freien Konkurrenz geworden." Seitdem gehört der Ausdruck zum festen Bestand sozialistischer Kraftworte. Die Grenzboten 1875, 1. Sem. 2, 45 bemerken: "Die sozialistischen Blätter und Agitatoren verkündigen es den Arbeitern immer aufs Neue...: an allem Elend in der Welt seien nur die besigenden Klassen schuld, welche, selbst nichts arbeitend, vom Schweiße der armen Arbeiter, der weißen Stlaven, sich nährten." Ahnlich spricht Mehring (1879) S. 178 von "Lohnstlaverei" der Fabrik.

Belfenfonds, das spezielle Seitenstück zu dem allgemeineren Schlagwort "Reptiliensonds", gab wie dieses seit Ende der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts nur allzu oft den Anlaß zu polemischen Ergüssen in der Presse und im Parlament. Dieser Fonds war gebildet worden aus der dem abgesetzen König Georg V. von Hannover ursprünglich zugebilligten, seit dem 2. März 1868 aber eingezogenen Absindungssumme, die nun gerade zur Unterdrückung aller welssischen Bestrebungen verwandt wurde. Seit der Aushebung der Beschlagnahme am 10. April 1892 ist das Stichwort ziemlich rasch verslungen. Bergl. nur Harden, Apostata 2, 1975. (1892): "Herr von Boetticher hat das natürliche Interesse, seine Beliebtheit zu bewahren, um gewisse Erörterungen, die nachträglich noch an den Welfensonds anknüpsen könnten, fern zu halten."

Beltbürger erschallt seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als dasjenige Schlagwort, in dem die schwärmerische Begeisterung für Völkerbeglückung und allgemeine Menschenliebe ihren prägnanten Ausdruck fand. Die gleiche Wirkung übt auch das entsprechende Fremdwort Kosmopolit. Bergl. zur Entwicklung dieser Ausdrücke die lehrreichen Angaben Feldmanns in der Isd. 6, 345 ff., der nicht nur die verschiedenen Bebeutungsstusen erläutert, sondern zugleich die Geschichte des Wortes dis ins 17. Jahrhundert zurück versolgt. Wenn aber "Weltbürger" auch bereits dei S. von Virken (1669) nachgewiesen wird, erst die politische Zersplitterung und Engherzigkeit des solgenden Jahrhunderts gab den rechten Boden ab für ein folches Protestwort und schuf ihm seinen vertiesten Sinn. Als nach Abschluß des siebenjährigen Krieges allmählich das deutsche Bolksbewußtsein zu erstarken begann, erwuchs damit eine immer lebhaftere patriotische Opposition gegen diese Allerweltsfreunde, die ihren Gindruck nicht versehlte. Den Zeugnissen Feldmanns sei nur noch eine anschauliche Stelle aus Wieland 24, 72 f. (1770) hinzugesügt, worin Diogenes den "Weltbürger" desiniert als: "Einen Menschen . . — der, ohne mit irgend einer besondern Gesellschaft in Verbindung zu stehen, den Erdboden für sein Vaterland und alle Geschöpfe seiner Gattung — als seine Mitbürger oder vielmehr als seine Vrüder ansieht, die ein angebornes Recht an seine Hilfe haben, wenn sie leiden, an seine Mitleiden, wenn er ihnen nicht helsen kann, an seine Zurechtweisung, wenn er sie irren sieht, an seine Mitfreude, wenn sie sich ihres Daseins freuen."

Beltliteratur ist ein von Goethe im Jahre 1827 ausgegebenes Schlagwort. Er versteht darunter einen fruchtbringenden literarischen Verkehr und Austausch der Kulturvölker, der sich zwar frei hält von jedem Chauvinismus, aber doch die nationale Eigenart nicht verleugnet. So Louis P. Betz in der Beilage zur Allgem. Zeitung 1900, Nr. 258, der diese Auffassung mit Recht gegen R. M. Meyers Aufsatz in der Deutschen Kundsschau 104, 269 ff. geltend macht.

Bu den bei Büchmann S. 207 aufgezählten Belegen aus Goethes Schriften und Gesprächen vergl. noch Goethe (Hempelsche Ausgabe) 29, 696, wo er im Anschluß an zwei französische Tassobesprechungen bemerkt: "Überall hört und liest man von dem Borschreiten des Menschengeschlechts, von den weiteren Aussichten der Welts und Menschenverhältnisse. Wie es auch im Ganzen hiemit beschaffen sein mag. . will ich doch von meiner Seite meine Freunde ausmerssam machen, daß ich überzeugt sei, es bilde sich eine allgemeine Weltliteratur, worin uns Deutschen eine ehrenvolle Rolle vorbehalten ist. Alle Nationen schauen sich nach uns um."

Dieser Stelle aus dem Jahre 1827 reihen sich zwei weitere aus dem folgenden Jahre an. Siehe S. 672: "Mein hoffnungs-

reiches Wort, daß bei der gegenwärtigen höchst bewegten Epoche und durchaus erleichterten Kommunisation eine Weltliteratur baldigst zu hoffen sei, haben unste westlichen Nachbarn, welche allerdings hiezu Großes wirsen dürsten, beifällig aufgenommen." Ferner S. 776, wo über einige englische Journale bemerst wird: "Diese Zeitschriften, wie sie sich nach und nach ein größeres Publikum gewinnen, werden zu einer gehofften allgemeinen Weltliteratur auf das Wirksamste beitragen; nur wiederholen wir, daß nicht die Rede sein könne, die Nationen sollen überein denken, sondern sie sollen nur einander gewahr werden, sich begreisen und, wenn sie sich wechselseitig nicht lieben mögen, sich einander wenigstens dulden lernen."

Der Mahnruf Goethes fand, da er vielfach mißverstanden wurde, nur geteilte Aufnahme. Zwar konstatiert Goethe selbst ebenda 29, 782 (1830): "Es ist schon einige Zeit von einer allsgemeinen Weltsiteratur die Rede, und zwar nicht mit Unrecht; denn die sämmtlichen Nationen, in den fürchterlichsten Kriegen durcheinandergeschüttelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurückgeführt, hatten zu bemerken, daß sie manches Fremde gewahr geworden, in sich aufgenommen, disher undekannte geistige Bedürsnisse hie und da empfunden. Daraus entstand das Gesühl nachbarlicher Verhältnisse, und anstatt daß man sich bisher zugeschlossen hatte, kam der Geist nach und nach zu dem Berlangen, auch in den mehr oder weniger freien geistigen Handelsverkehr mit aufgenommen zu werden."

Aber schon Gutstow, der Goethes Ansicht als eifriger Anwalt verteidigt, weiß in seiner Schrift 'Über Goethe im Wendep.' (1836) S. 232 f. von einer heftigen und hartnäckigen Gegnerschaft zu berichten, die von einem so durchgreisenden und einfachen Regulativ ästhetischer Beurteilung nichts wissen wolle. Zugleich nimmt er auch die moderne Auffassung des Begriffs im Sinne eines Werturteils vorweg: "Zur Weltliteratur gehört alles, das würdig ist in die fremden Sprachen übersetzt zu werden, somit alle Entdeckungen, welche die Wissenschaft bereichern, alle Phänomene, welche ein neues Gesetz in der Kunst zu ersinden und die Regeln der alten Asthetit zu zerstören scheinen."

Aus der Zahl derer, die dem Schlagwort Goethes steptisch oder ablehnend gegenüberstanden, nenne ich nur Mundt, Lit. der Gegenwart (1842) S. 431: "Der Gedanke der Weltliteratur, der besonders durch Goethe eine Zeitlang ausgekommen und mit Vorliebe gepflegt worden war, ist mehr ein schönes Wort oder ein großartiger Traum als ein wahrer Gedanke, der die Mögslichkeit seiner Verwirklichung in sich trüge, zu nennen gewesen." Im Gegensah zu dem weltliterarischen Treiben, das mehr eine kommercielle und politische Bedeutung besitze, empsiehlt er: "In unserer Zeit ist es mehr die Ausgabe, das Nationalliterarische, als das Weltliterarische, herauszusördern, und zwar nicht das Gine auf Kosten des Andern, wie es in der Literatur des achtzehnten Jahrhunderts geschah, sondern mit einem frei gewordenen historischen Bewußtsein."

Auch später fehlt es nicht an Opposition. Vergl. Hoffmann v. Fallersleben 5, 310 (1871). Gleichwohl hat das Schlagswort in moderner Auslegung nicht nur eine entschiedene Neusbelebung, sondern auch eine eigene Vertiefung erfahren.

Weltmarkt ertont als spezifisch volkswirtschaftliches Schlagwort seit der ersten Sälfte des 19. Sahrhunderts mit zunehmen= der Lebhaftigkeit. Bergl. Marx, Kommunistisches Manifest (1848) S. 12: "Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarktes die Produktion und Konsumation aller Länder fosmopolitisch gestaltet." Entsprechend S. 22. Dann verwendet besonders Lassalle das Wort mit großem Nachdruck. Siehe 1, 166 (1862): "Alle diese Greignisse und noch viele andere ... fassen sich inzwischen in die eine Wirkung zusammen: durch die Eröffnung großer debouches, d. h. großer Absatgebiete und die damit verbundene Verminderung der Productions= und Trans= portkoften, die Produktion in Masse, die Produktion für den Weltmarkt hervorzurufen." Ähnlich S. 167 und 169: "E3 wird produziert nicht mehr für die Lokalität, nicht mehr für das bekannte Bedürfnis nahe gelegener Absaktreise, sondern für den Weltmarkt. Es wird produziert ins Weite und Allgemeine hinein, für alle Weltteile, für ein schlechthin unbefanntes und nicht zu beftimmendes Bedürfnis" uff.

Dann schreibt Bamberger 1, 201 (1864): "Kassel beherrschte so sehr den Weltmarkt in diesem Artikel (Seelenverkäuserei!) und war so gut mit Ware versehen, daß es dem Käuser Trot bieten und die Konditionen des Handels vorschreiben konnte." Neuerdings bediente sich auch Kaiser Wilhelm II. in Erlassen und Reden wiederholt des Ausdrucks. Vergl. Bismarck, Polit. Reden 12, 665 ff.

Das Wort selbst ist schon Jahrhunderte alt, doch ist ihm bis zum 19. Jahrhundert der prägnante moderne Juhalt fremd. Siehe Gombert, Festgabe. Zu nennen wäre noch Serder 13, 40 (1784): "Die Oftsee steht ihm (dem mittelländischen Meere!) weit nach, weil sie nördlicher, zwischen härteren Nationen und unfruchtbaren Ländern, gleichsam auf einer Nebenstraße des Weltmarkts liegt." Ferner Klinger, Betrachtungen (1803 f.), 777. Aphorismus: "Auf dem großen Weltmarkte muß freilich alles Große, Edle, Kühne und Heroische romantisch erscheinen."

Aus jüngster Zeit notiere ich nur eine bezeichnende Außerung in den Soz. Monatsheften 1, 451 (1897), worin das Schlagmort Weltmarkt ein Wort genannt wird, das für sich allein schon mehr Verwirrung in den Köpfen angestiftet habe, als alle andern Fistionen der Weltgeschichte zusammen.

Weltmarschall wurde ein nach der Ernennung des Grafen Waldersee zum Oberkommandierenden in China (Herbst 1900) rasch aufflatterndes, aber schließlich auch bald wieder verwehtes Witwort, an dem besonders die sozialdemokratische Presse eine Zeitlang gern ihr Mütchen kühlte, zumal es einen willsommenen Anlaß gab, zugleich mit die kaiserliche Weltpolitik gehörig zu ironissieren. So liest man in den Sozialistischen Monatscheften 4, 657 (1900) von der "Weltverblüffungsmission" Waldersses und vernimmt Glossen über den "Welttheatercoup".

Aber auch Die Zukunft 33, 5 bemerkt im gleichen Jahre: Es ist nicht erfreulich, in russischen und französischen Zeitungen sett höhnische Glossen darüber lesen zu müssen, daß der "Weltmarschall" Waldersee, dessen Ernennung in Triumphtönen als ein ungeheurer Erfolg deutscher Politik hingestellt wurde, außer den deutschen

Truppen nur die winzigen Kontingente Öfterreichs und Jtaliens zur Berfügung hat ... Deutlicher konnte die allgemeine Absneigung, sich unter der Standarte des deutschen Weltmarschalls zu sammeln, in den unter civilissierten Völkern üblichen Formen nicht zum Ausdruck gebracht werden." Bergl. außerdem Gombert, Festgabe.

Welträtsel erscheint zunächst wohl als ein Stichwort für das große Weltganze überhaupt, dann aber namentlich für eine bestimmte Anzahl der schwierigsten Teilprobleme, die sich dem Forscher beim Begreisen und Erklären des Weltalls aufdrängen. Belege für den ersten Gebrauch dieten sowohl Mundt, Moderne Lebenswirren (1834) S. 58 als auch Scherr, Aus der Sündsslutzeit (1867) S. 264: "Nur Thoren mit leerem Magen und abgeschabten Köcken brüten über dem "Welträtsel"."

Für die andere Verwendung wirfte belehrend die berühmte Rede, welche Emil Du Bois-Renmond am 8. Juli 1880 in der Leibniz-Sitzung der Berliner Afademie über Die fieben Welträthsel' hielt. Neuerdings murde die Schlagfraft des Ausdrucks mit diesem modernen Bedeutungsinhalt noch erheblich gesteigert durch den Titel von Ernst Saeckels weit verbreitetem und heftig angegriffenem Buch ,Die Welträthsel', das zuerft im Jahre 1899 erschien. Darin heißt es über die Zahl der Welt= rätsel S. 12: "Der ungebildete Kulturmensch ist noch ebenso wie der rohe Naturmensch auf Schritt und Tritt von unzähligen Welt= räthseln umgeben. Je weiter die Kultur fortschreitet und die Wiffenschaft sich entwickelt, desto mehr wird ihre Zahl beschränkt. Die monistische Philosophie wird schließlich nur ein einziges, allumfaffendes Welträthsel anerkennen, das "Substang-Broblem". Immerhin kann es aber zweckmäßig erscheinen, auch eine gewiffe Zahl von schwierigsten Problemen mit jenem Namen zu bezeichnen."

Weltschmerz ist nach Büchmann S. 254 wohl von Jean Paul im Jahre 1810 geschaffen, aber erst durch Heine seit 1831 in Umlauf geseht worden. Doch bekennt er bereits 3, 304 (1829): "Wer von seinem Herzen rühmt, es sei ganz geblieben, der gesteht nur, daß er ein prosaisches weit abgelegenes Winkelherz

hat. Durch das meinige ging aber der große Weltriß, und eben deswegen weiß ich, daß die großen Götter mich vor vielen anderen hoch begnadigt und des Dichtermärthrertums würdig geachtet haben."

Noch vor Ablauf jenes Jahrzehnts ift man des Schlagworts durch mißbräuchliche Anwendung stark überdrüssig geworden. Das bezeugt z. B. Gaudy 8, 132 (1839): "(Clementi) wechselte so aus Instinct je nach Bewandtniß der Umstände bald mit der sentimental-ironischen, bald mit der romantisch-frivolen, mit der aristotratisch-brusken, mit der Weltenschmerz heuchelnden zerrissenen Herzmaske." Sbenso spottet Herm. Kurz, Brieswechsel mit Ed. Mörike (1839) S. 170:

"Guch ift's wohl, ihr habt euch angesiedelt am Weltschmerz, Wägt ihn behaglich aus, so wie der Krämer den Käse, Schmunzelt dazu und lebt im Frieden eures Gewerbes. Denn wo hat man gesehn, daß ein Mensch dieselbige Stimmung Festhält, ohne zum Lügner zu werden? und sollte der Dichter Immer dieselbe Glocke nur läuten, der doch das ganze Glockenspiel der Empfindungen muß beherrschen?"

Ausführlich spricht bann Th. Mundt, Geschichte der Lit. der Gegenwart (1842) S. 361 darüber: "Die Stimmung, welche Heine damals in Gleichgesinnten weckte und vorsand, war in gewissem Betracht der Ansang jener Zerrissenheit, die später noch berüchtigter geworden ist unter dem Namen des Weltschmerzes, der besonders aus den süddeutschen Lyrisern, namentlich aus Nicolaus Lenau, in so lichter Lohe herausschlug. Indeß, wie wiel Mißbrauch auch mit diesem Schmerz getrieben worden, so muß man doch gelten lassen, daß die Zerrissenheit jener Zeit so gut ein historisches Moment war, wie die Wertherstimmung im achtzehnten Jahrhundert."

Die Opposition gegen dies modische Schlagwort dauert Jahrzehnte hindurch an und entlädt sich in einer Fülle parosdistischer Bildungen. Vergl. Sanders 3, 976 c und Ergb. S. 455 sowie Meyer S. 44. Siehe auch Eichendorffs Zuruf 1, 25:

"Bir möchten gerne wiffen, Ob Sie vielleicht europamüd' Bom Weltschmerz so zerriffen?"

Außerbem sei angeführt Gutstow 12, 430 (1846): "Guizot aber gehört zu jener unglücklichen Sekte von geistreich muckerisschen Staatsmännern, die auch in Preußen jetzt am Ruder sitzt und die Krankheit des politischen Weltschmerzes durch die Kirche heilen will." Und Mügge, Der Vogt von Sylt (1851) S. 206 schreibt: "Sie sind in Ihren Erwartungen und Hoffnungen gestäuscht in eine Krankheit gefallen, die man mit dem lächerlichen Namen Weltschmerzssieder getauft hat, der aber durchaus paffend ist."

Ein Seitenstück bildet das spezielle Schlagwort vom Judensschmerz und seinen Spielarten. Es scheint von Börne geprägt worden zu sein. So äußert er 4, 137 (1829): "Wie viele Tausende jenes unglücklichen Volkes mußte Cumberland haben dulden sehen, bis er den ungeheuern Judenschmerz, einen reichen dunklen Schaß, von Geschlecht zu Geschlecht herabgeerbt, auch nur zu ahnen vermochte." Darüber äußert sich auch Gutzow in "Börnes Leben" (1840) S. 25 und vor allem Kürnberger (1855) S. 93: "Und wie ward unserm Freunde, als er an Europa zurückdachte und bemerken mußte, daß eben jetzt die Fronie die herrschende Form der europäischen Litteratur, aber auch ein Weltschmerz, Polenschmerz, Judenschmerz der herrschende Inhalt war? War er den Abeln, die man für Übel nur der alten Welt hielt, nicht entronnen, und fand er in der neuen Welt etwa einen Deutschen= und Negerschmerz?"

Wilde Che wird von Hermes, Sophiens Reise 3, 34 (1771) typographisch herausgehoben, scheint also als neu empfunden zu werden: "Dann mus wol die wilde Ehe etwas sehr undequemes seyn." Aber noch ein Jahrhundert später wird das Schlagwort in der Regel durch Anführungszeichen besonders charafterisiert. So bezieht sich auch Gutstow, Dionys. Long. (1878) S. 34 darauf, daß Hebbel in "wilder Ehe" gelebt habe. Ahnlich spricht Bleibtreu, Größenwahn 2, 173 (1888) von dem Liebesfrühling einer "wilden" Hochzeitsreise.

Wilder bucht Kluge, Studentensprache S. 134 als burschisose Bezeichnung des Nichtverbindungsstudenten seit dem Jahre 1813. Aus dem Studentendeutsch wurde dann der Ausdruck zum parlamentarischen Stichwort für einen Abgeordneten übernommen, welcher sich keiner der vorhandenen Parteigruppen anschließt. Diesen Gebrauch empfindet Laube, Das erste d. Parl. 3, 41 (1849) offenbar noch als neu: "Eine gewisse Anzahl sogenannter "Strandläuser" oder "Wilder" ferner, die zu keiner bestimmten Partei gehörten, war troß all den Fraktionen übrig geblieben." Später ist der Begriff noch mehr erweitert worden, indem man auch Prüflinge damit bezeichnet, die nicht auf der jeweiligen Lehranstalt vorgebildet sind. Sanders, Ergb. S. 636 zitiert dafür Gutstow, Die Söhne Pestalozzis 3, 16 (1870) usw.

Bucher, ursprünglich die Ausbeutung durch unerlaubte Zinsgeschäfte, wird seit dem Teuerungsjahr 1847 zum leidenschaftlichen Schlagwort gegen die verhaßte Spekulation in Lebensmitteln, aumal in Getreide. Darüber unterrichtet eine schlesische Korrespondenznachricht vom April dieses Jahres ausführlich, die sich im Stutta. Morgenblatt S. 399f. findet: "Wie eine vielföpfige Syder ftreckt der Wucher mehr als jemals das gierige Saupt über Stadt und Land, wo die Spefulation mit der Macht des Rapitals alle natürlichen Grundlagen des Erwerbs verschoben oder gar zertrümmert hat, wo unter den anarchischen Berhältnissen besselben die natürlichen Bedingungen der allgemeinen Eriftenz nicht länger zugestanden sind und die Gesellschaft auf einen fünstlich vulfanischen Boden gestellt ift." Dann wird der verderbliche, die Waren ftark verteuernde Zwischenhandel nachdrücklich gegeißelt, den eine Reihe Spekulanten durch Aufkaufen ber Wochenmarktsprodutte betreiben. "Diese neue Seite des allgemeinen Buchers ... - verdient wohl weit mehr eine gesekliche Verhütung und Bestrafung als der Geldwucher." Der Beariff wird aber sofort noch weiter ausgedehnt, nämlich auch auf die Berhältniffe der Induftrie. Bergl. S. 404: "Das aber ift der schlimmste Wucher, den die Macht des Kapitals nun auch bei uns in Deutschland geboren hat, daß die Arbeit so tief ent= werthet ift, als die Concurrenz es nur möglich macht. Es muß,

es fann dieser Werth wieder hergestellt werden, wenn das Gesetz gegen den Bucher nicht mehr, wie bisher, eine einseitige Answendung wegen der Höhe des Zinssußes bei Geldanleihen sindet, sondern überall, wo seine Natur es mit sich bringt." Dann müßten vor allem so große Mißverhältnisse in den Existenzsmitteln der Gesellschaftsklassen verhütet werden, daß dem Staate keine Gesahr erwachse.

Wenn also die Grenzboten im gleichen Jahre 2. Sem. 4, 548 f. in der Polemik gegen dieses Schlagwort schreiben: "Nennt man Spekulation im Getreide "Wucher", so muß man auch Spekulation in andern Artikeln "Wucher" nennen," dann war diese Erweiterung bereits geschehen. Daraus ergab sich eine Fülle von Zusammensehungen, die später zum guten Teil in den eisernen Bestand sozialdemokratischer Trümpse eingingen, z. B. Brotwucher, Fleischwucher, Kohlenwucher uff. Bergl. auch Sanders, Ergd. S. 655, der übrigens in seinem Wörterbuch 3, 1666 b zeigt, daß verwandte Wortbildungen bereits seit Jahrehunderten nachweisbar sind, aber freilich ohne die schlagwortsartige Kraft.

Wühler wird seit dem Jahre 1848 als gang und gäbe Schelte der Demokraten sehr beliebt, um dadurch ihr Treiben als ein den Staat untergrabendes an den Pranger zu stellen. Dieses Kampseswort war freilich seit längerem vorbereitet. Meyer orientiert S. 58 f. über die Geschichte des Ausdrucks an anschaulichen Zeugnissen.

Eigentlich bezeichnet Wühler den Maulwurf. Aber schon Em. Fröhlich (1825) deutet das Wort im polemischen Sinne bildlich aus, um damit die geheimen Umtriede der Ultramontanen zu treffen. Wohl möglich, daß das Wort in solcher Answendung seinen Weg von der Schweiz nach Deutschland nahm. Jedenfalls sehlt es nicht an Belegen für ähnliche Verwendung dieser Wortsippe in den solgenden Jahrzehnten. So wird in den Hallischen Jahrbüchern (vom 21. Juni 1838) als eine Außerung Heinr. Leos angesührt: "Ich weiß die Empfindung, die seit den letzten Jahren sich meiner bemächtigt, so oft ich meine Blicke dem dämonischen Wühlen der Gegenwart (!) in

Allem, was dem Menschen das Theuerste ist, in Religion, Wissenschaft und Staat zuwende — ich weiß sie nicht anders zu beschreiben, als indem ich sie diesen Träumen vergleiche." Detmold, Randzeichnungen (Reclam) S. 44 spöttelt im Jahre 1844: "Die Regierungen müssen auf ihrer Hut sein, denn sie wissen, ihre Feinde ruhen und rasten nicht, sondern unterwühlen fort und fort den Boden, um so Thron als Altar zu stürzen." Und die Grenzboten zitieren 1845, 1. Sem. 2, 591 einen Passus über ,die wühlerischen Lehren des Marheinecke, Bruno Bauer und Feuerbach'.

So bot fich gegen die Führer und Anhänger der Revolutions= bewegung das Schlagwort fast von allein dar. Überdies murde es von den Gescholtenen zum Teil auch im verdienstlichen Sinne umzubiegen versucht. Mener verweift auf Robert Blums Rede vom 20. Juni 1848, worin dieser mit Selbstbewußtsein versichert: "Man wirft mitunter schielende Blicke auf einzelne Parteien und Bersonen und saat, daß sie die Anarchie, die Wühlerei und wer weiß was wolle. Diese Partei läßt sich den Vorwurf der Wühlerei gern gefallen; fie hat gewühlt ein Menschenalter lang. mit Hintansetzung von Gut und Blut, mindestens von allen den Gütern, die die Erde gewährt: sie hat den Boden ausgehöhlt. auf dem die Tyrannei ftand, bis fie fallen mußte." Bergl. auch einen Baffus im Bolksblatt 1848, 1410: "Unfere ganze Revolutions-Partei von dem fühnen Gagern bis herab zum ge= meinsten Bühler und Aufwiegler huldiget mit Begeisterung der jesuitischen Lehre von der Bolkssouveränetät."

Aber auch zur Parodie fordert das abgehetze Schlagwort sehr bald heraus. Meyer erwähnt ein im Jahre 1849 erschienenes Heftchen: "Bühlerpraxis. Commentar zu Struwwelpeters "Handbuch für Bühler". Zum Besten eines allgemeinen deutschen Bühlerspitals", eine Art Naturgeschichte des Bühlers mit allerlei Spielarten, wie Sumpf- und Hetwühler, ferner Bolks-, Kammer- und Wahlwühlerei. Hingewiesen sei auch auf Jeremias Gott- helfs Schrift "Doctor Dorbach der Wühler und die Bürglen- herren in der heiligen Beihnachtsnacht anno 1847", über welche die Blätter für lit. Unt. 1849, 340 urteilen: "Die rasch

mit dem Wort fertige Zeit hat freilich bereits eine firme und feste Kategorie der "Wühler" hingestellt, aber solch ein Besteck wie es hier in der Person des Doctor Dorbach in der Schweiz herumläuft, begriffen in einer rastlosen Wühlerei, gegen welche das Wandeln im Fresal des Ewigen Juden noch eine Sabbathruhe ist, ein solch Geschöpf, aus Schimpsen, Berleumden, Begeisern, Frechheit, absoluter Ichsucht und Zerstörungswuth und radicalem Unglauben zusammengesett, . . . ein solcher Wechselbalg kann doch thatsächlich nichts Anderes als für eine Humoreske gelten."

Sbenda wird S. 405 Joh. Jak. Wagner ein philosophischer Wühler genannt und diese Bezeichnung aus einer edleren Auffassung vom Begriff des Wühlens erklärt: "Er bezeichnet geschäftige Thätigkeit und Unruhe, Sucht etwas Borhandenes wegzuschaffen, Anderes an dessen Stelle zu sehen, Neudrang zu irgend einem Ziele oder ganz ins Weite, heiße dies Republik oder Humanität oder Wissenschaft." Nachdem das Stichwort um die Mitte der sechziger Jahre nochmals einen lebhaften Impuls erhalten hat, fängt es an zu verklingen. Neuerdings fristet es nur eine verhältnismäßig bescheidene Existenz. Doch ist es nach Meyers Angabe auch nach Rußland und in Ibsens Dramen gedrungen. Vergl. übrigens Sanders 3, 1670b und Ergb. S. 656.

Bunderkind ist mindestens seit dem 18. Jahrhundert für das Christtind Jesus gebräuchlich und in dieser Bedeutung auch weiter zu belegen bei Novalis, Görres, Goethe uff. Seit 1726 aber wird der Ausdruck zum Schlagwort, um geistige Frühreise damit zu bezeichnen. Nach Gombert, Festg. wird er so zuerst für Christian Henrik Heineken aus Lübeck verwandt. Vergl. Jean Paul 27, 167: "Ich konnte mir gar nicht denken — daß ich, als ein gleich anfänglicher Bundersötus nichts weniger werden sollte, als das Lübecker Bunderkind, Christian Heineken getauft, das schon im ersten Jahre mehr von der Vibel außewendig konnte, als andere Leute im letzten übertreten oder verzessessen." Wit ironischem Hinweis gedenkt auch Börne 7, 77 dieses gelehrten Bunderknaben. Über den für Sprachen

ganz außergewöhnlich begabten Karl Witte äußert sich Meyer S. 33 f.

Aber auch speziell auf musikalische Wunderkinder wird der Ausdruck bereits im 18. Jahrhundert angewendet. Gombert erinnert JfdW. 2, 314 an einen Aufsatz Lichtenbergs vom Jahre 1779, welcher über "William Crotch, das musikalische Wunderkind" handelt. Vergl. Wieland, Ausgew. Briefe 3, 224 (1775), wo 'das Bunderweib, unste Karschin" erwähnt wird, und für den metaphorischen Gebrauch Pfeffel 8, 31: "Das Wunderkind, die Meynung, ward geboren."

X-strahlen benannte Professor Rontgen im Sahre 1896 mit fachwissenschaftlichem Ausdruck eine epochemachende physikalische Entdeckung, die die Phantasie und das Interesse auch des großen Bublitums derart erregte, daß fich die Bezeichnung mit einem Schlage als originelles Scherzwort Bürgerrecht erwarb. Veral. die Soz. Monatshefte 1, 52 (1897) und Holz, Sozial= aristofraten S. 83: "Ach wat, bei die Erfindung von die Röntjenstrahlen brauch Gener nich immer jleich beijewesn zu sind". Dann bemerkt Brennert (1898) S. 4f.: "G3 ift ja befannt, wie selbst mit ganz fachwissenschaftlichen Ausdrücken so lange jongliert wird, bis sie sogar in die Mundart der Ungebildeten übergehen, bis fie ungeheure Beiterkeit in allen Schichten wecken: vergleiche die Theorien von der Kochschen Lymphe, von den Bazillen und die Theorie der X-Strahlen, die sich fämtlich erft ehrfürchtiger Begeifterung erfreuten, dann aber als Modewort zu einer tollen Volksbeluftigung auswuchsen."

Zeitungsdeutsch erwähnt Herm. Kurz 9, 100 (1858), vielleicht auch sehon in der ersten Fassung der Erzählung vom Jahre 1839, unter sechs von einem zwölfjährigen Jungen zu erlernenden Gattungen zuletzt: "Endlich, seit dem griechischen Ausstande, auch "etwas" Zeitungsdeutsch." Aber zum Schlagworte stempelte erst Schopenhauer wirklich den Ausdruck, der in geharnischter Philippisa gegen die Sprachverhunzung durch Journalisten, Buchshändlerlöhnlinge und Büchersabrikanten (Reclam 2919 f., S. 121 f.) wettert: "Wenigstens soll man den schändlichen Jargon, in welchem meistens die deutschen Zeitungen geschrieben sind, öffents

lich stigmatifiren als "Zeitungsbeutsch", mit Berwarnung ber Rugend, daß fie nicht Grammatif und Orthographie aus diesen Bublikationen erlerne, vielmehr daraus ersehe, wie man nicht schreiben foll."

Seitdem begegnet dies verfemende Rraftwort des öfteren. Nieksiche 13, 339 scheut sich nicht, noch draftischer zu werden: "Schweine=Deutsch! — Berzeihung! Zeitungs=Deutsch!" Ent= sprechend bemerkt auch Harden, Avostata 1. 26 (1891) über Bismarck: "Neben Ihrem höllisch persönlichen Stil nimmt sich das tagesübliche Zeitungsdeutsch mit seiner unentweaten Bollund Gang-Begeifterung, mit seinen schiefen Bildern und verblagten Redeblüthen nicht gerade vortheilhaft aus."

Zentralisation ift nach Gombert 3fo. 3, 171 ein wenn nicht schon in der französischen Revolution geprägtes, so doch für die Napoleonische Verwaltung bezeichnendes Schlagwort. Im Deutschen weist er es zuerst in einem Briefe Segels vom 11. Februar 1808 nach. Namentlich die Verwaltungsgrundfätze des Freiherrn vom Stein werden zur Einbürgerung des Stichwortes beigetragen haben. Seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts ertönte dann im Literaturleben immer gefliffent= licher der gleichfalls dem Französischen entlehnte Gegenruf De= zentralisation, d. h. nach der Erläuterung in der Beimat 1, 187 Entberlinerung des Zeitgeistes. Bergl. Lienhard, Wasagu= Fahrten S. 173, wo die Mahnung ergeht: "Laßt euch feine Bevormundung des einen rührigen Berlins gefallen! Decentrali= fation! Wir wünschen in Deutschland um keinen Preis eine centralistische Wirtschaft, wie sie Frankreich kennt." Zugleich stellt er S. 179 fest: "Das Schlagwort "Dezentralisation" und "Beimat= funst" ist jett endlich durchgedrungen."

Berriffenheit. In diesem alteren Ausdruck (Gombert AfdB. 3, 157 belegt ihn im übertragenen Sinne feit 1801) fand Beine bas charafteristische Schlagwort für die von Byron ftark beein= flußte zwiespältige Stimmung des Jungen Deutschlands. So schreibt er 3, 304 (1829): "Sie find ein zerriffener Mensch, ein zerriffenes Gemüt, sozusagen ein Byron." Und darauf besonders: "Lieber Lefer, gehörft du vielleicht zu jenen frommen Bögeln,

bie da einstimmen in das Lied von Byronischer Zerrissenheit, das mir schon seit zehn Jahren in allen Weisen vorgepfissen und vorgezwitschert worden . . Uch, teurer Leser, wenn du über jene Zerrissenheit klagen willst, so beklage lieber, daß die Welt selbst mitten entzweigerissen ist. Denn da das Herz des Dichters der Wittelpunkt der Welt ist, so mußte es wohl in jeziger Zeit jämmerlich zerrissen werden."

Da aber dabei, und nicht zum wenigsten gerade bei Beine, viel eingebildeter Schmerz und felbstgefällige Gespreiztheit mit unterlief, so forderte diese Parole manchen Spott und Sohn heraus. Einige Jahre später betitelte Alex. von Ungern-Sternberg eine Novelle ,Die Zerriffenen' (1832). Überhaupt häufen sich die Zeugniffe für die Wirkung des Schlagwortes in den dreißiger Jahren zusehends. Bergl, Mener S. 44 und Combert in der Ifd. 2, 316 f., wo weitere Belege aus Joel Jacoby, Menzel und anderen angeführt werden. Dazu fei hingewiesen auf Sternberg, Eduard (1833) S. 26: "Mir ist, als wäre jedes zerriffene, mit sich in Awiespalt lebende Gemüth schon von vornherein romantisch zu nennen." Ferner auf Buttow, Wally (1835) S. 43: "Sie kennen das zerriffene Prinzip unserer Zeit" oder S. 77: "Sier ift Raffinirtes, Gemachtes, aus der Zerriffenheit unserer Zeit Gebornes." Noch Lenau fragt im Epilog feiner Albingenfer (1842):

> "Woher ber duftre Unmuth unfrer Zeit, Der Groll, die Gile, die Zerriffenheit?"

Andere Belege, daß auch im fünften Jahrzehnt das Schlags wort lebendig blieb, bieten Marggraff, Gedichte S. 279 (1843), der einen "Stoßseufzer eines Zerrissenen" bringt, und Restron, welcher für eine Posse den Titel Der Zerrissene verwendet (1845), übrigens als Übersetzung des französischen L'homme blasé, wie Arnold in der Zsdösterr. Gymn. 52, 972 angibt.

Feuchtersleben 2, 43 (1834) widmet mit synonymem, ebenfalls älteren Ausdruck ein Gedicht Dem Zerfallenen, während Menzel, Deutsche Literatur 4, 145 und 311 von der modernen "Literatur der Verzweiflung" zu sprechen liedt. Das Wort zerrissen" überdies gebraucht bereits Klinger, Sturm und Drang (1776) in übertragener Pointierung. Siehe den 1. Aufstritt des 2. Altes: "Ich din zerrissen in mir, und kann die Fäden nicht wieder auffinden, das Leben anzuknüpsen. Laß! ich will melancholisch werden."

Zidzackfurs ift ein Ende der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts aufgekommenes und gegen die jüngsten Phasen des "neuen Kurses" gerichtetes Schlagwort, über welches Kekule v. Stradonitz in den Grenzdoten 1900, 4. Viertelj. S. 145 sich polemisch äußert: "Endlich zum Zickzackkurs! Wer dem Kaiser vorwirst, er wisse nicht, was er wolle, er halte nicht immer und unverrückt an dem, was er für richtig erkannt hat, sest, er steure nicht immer denselben Kurs, der weiß einsach nicht, was sich seit 1888 hinter den Kulissen abgespielt hat. Der sogenannte "Zickzackkurs" ist, wie immer, ein Ergebnis von Kompromissen." Ein Jahr darauf wird das Scheltwort bereits ohne Anstoß auf andere Berhältnisse übertragen. So wird in derselben Zeitschrift 1901, 4. Viertelj. S. 412 von den "unberechendaren Zickzacks kursen' der Politik Friedrich Wilhelms IV. gesprochen.

Bug nach bem Beften. Mit biefem Schlagwort, bas Baul Lindau im Jahre 1886 jum Titel des erften Bandes eines Berliner Romanzuklus wählte, foll die Beobachtung formuliert werden, daß die höhere Kultur die Richtung nach dem Westen einzuschlagen liebt. Ober wie der Verfasser sich äußert: "Die großstädtische Gesellschaft folgt demselben Zuge, der schon seit den Tagen der Bölferwanderung der gesekmäßige geworden ift, und den die Rulturmenschen dem scheinbaren Laufe der Sonne abgelernt zu haben scheinen: dem großen Zuge nach dem Westen. Das eigen= thümliche Berlin, das unser Geschlecht zu einer Millionenstadt hat entstehen sehen, hat sich fast ausschließlich durch den Zuzug von Often her gebildet. Fast all die Berliner, mit denen wir verkehren, find an den märkischen Sand gespülte Provinziale aus dem Often, aus Preußen, Posen, Schlesien: und die große Flutung bewahrt ihre Richtung auch innerhalb der Stadt felbft. Auch da ist derselbe Zug nach dem Westen der charafteristische: von dem arbeitfamen und erwerbenden nach dem genießenden und ausgebenden Berlin."

Bufunftemusik erscheint in dem langiährigen Streite um Richard Wagners Musik wohl als das wichtigste Schlagwort, um seine neue Kunftrichtung zu bespötteln oder zu verhöhnen. Wagner berichtet 7, 83 (im Febr. 1860) an Seftor Berliog: "Erfahren Sie daher, daß nicht ich der Erfinder der "musique de l'avenir" bin, sondern ein deutscher Musit-Rezensent, Berr Professor Bischoff in Köln . . . Beranlassung aber zur Erfindung jenes tollen Wortes scheint ihm ein ebenso blödes als böswilliges Misverständniß einer schriftstellerischen Arbeit gegeben zu haben. die ich vor zehn Jahren unter dem Titel "Das Kunftwerk der Zufunft" veröffentlichte." Allerdings schrieb Ludwig Bischoff in Nr. 41 der Niederrheinischen Musikzeitung (1859): "All die Ungegorenheit, der Schwindel, all die Gitelkeit, all die Selbst= besviegelung, all die Trägheit, der Zufunft zuzuschieben, was man felbft leiften mußte, all die Sohlheit und Salbaderei ber ästhetischen Schwäker — wie schön faßt sich das alles in dem einen Worte , Aufunftsmusik' zusammen." Bergl. Büchmann S. 309.

Doch empfehlen schon die Grenzboten 1853, 2. Sem. 2, 230 spöttisch ein "neues Lehrbuch für Zukunftsmusiker". Und drei Jahre später polemisiert Grillparzer 3, 204 deutlich gegen Wagner in dem Epigramm:

"Gin Thor, wer der Thorheit entgegenstrebt, Man muß es der Zeit übergeben; Habe die Hegelsche Philosophie überlebt, Werd' auch die Zukunsmussk überleben."

Ahnlich 3, 239 mit der Überschrift ,R. W.:

"Bas denken Sie", fragt mich der Meister, "Bon meiner Zukunstsmusik?" Nun — kämen wie Mozart noch Geister — Das wäre der Zukunst Musik."

Damit verwandt ift die ablehnende Versicherung Rückerts 7, 15: "Andre mögen sich nicht sträuben, Von Zukunftsmusik

betäuben Im Theater sich zu lassen" — während er es vorziehe, leicht in Tönen hinzugleiten.

In der Tat ist das Schlagwort nur auf Wagners Musik übertragen worden, während es sich ein aut Teil weiter zurückverfolgen läßt. Tappert, der es überhaupt ausführlich würdigt, bringt bereits aus Schumanns gesammelten Schriften 1. 46 (1833) die Bemerkung bei: "Gine Zeitschrift für zukünftige Musit fehlt noch!" Dann polemisiert Gaillard in der Berliner musikalischen Zeitung 1847, Nr. 24: "Schafft sich Herr Berlioz ein eigenes Orchester an, so mag er dirigieren, soviel es ihm beliebt, und seinen musikalischen Hokuspokus, genannt "die neue Musik" oder "die Musik der Zukunft", treiben." Ziemlich gleichzeitig mit Wagner wird auch sein Freund Franz Liszt als Zukunfts= musikant befehdet, über den die erste Nummer der "Signale" (1856) nach einem öfterreichischen Zeitungsbericht sich äußert: "Wenn man mit einem Worte sagen sollte, worin eigentlich das Wesen dieser Zukunftsmusik besteht, so murde dies eher zum Schaden als zu gunften dieser so anspruchsvoll aufgetretenen Richtung geschehen müssen." Siehe Tappert S. 101 ff. und schließlich noch Bander, Die Tanhäuser-Sage und der Minnesinger Tanhäuser (1858) S. 3: "Man behauptet, daß Wagner, der Musiker, sein Angesicht der Zufunft zugewendet habe, wie die Bezeichnungen "Zukunftsmusit" oder "Zukunftsmusiker", von seinem "Runstwerk ber Zukunft" hergenommen, aussprechen — die, beiläufig be= merkt, ursprünglich von seinen Widersachern als Spottnamen gebraucht, von dem Kern der Bartei, dem unter Lifzt's Auspicien bestehenden Berein "Neu-Weimar" adoptirt find."

Der Titel von dieser im Jahre 1850 erschienenen Programmsschrift Wagners scheint angeregt zu sein durch Andreas Feuersbachs "Grundsätze der Philosophie der Zufunst" (1843). Erwähnt sei auch in Friedrich Pechts Abbildern (1849) die satirische Serie "Ministerium der Zufunst". Bergl. außerdem meine Besmerkungen in der IsbW. 5, 126.

Überdies adoptierte Wagner 7, 87 ff. (1860) selbst das Hohnwort in einer Zuschrift an Fr. Villot, die er betitelte "Zufunftsmusif". Welche Distelblüten die Spottsucht sonst noch nach diesem Muster trieb, zeigen die bei Tappert mit verzeichneten Ausdrücke. Ich füge hinzu die stark ironischen Verse im Kladd. 1865, 34:

"Doch von Allen ist der Schlimmste Jener kecke Nibelunge, Der tannheis're, lohengrüne Dresner Zukunstkopernjunge!

Dieser falsche Notenschreiber, Dieser wüste Zukunstökünstling! Dieser üpp'ge Sybarite, Dieser Bolks- und Fürstengünstling!"

Den freieren Gebrauch des Schlagworts beleuchten zwei Fllustrationen im Kladd. 1865, 96, worin Vergangenheits=Musik und Zukunfts=Musik kontrastiert werden. Auch das Verbum "zukunftsmusizieren" ist gewagt worden, wie der Kladd. 1866, 98 lehrt. Heutzutage werden phantastische oder zweisel=haste Verheißungen gern als Zukunstsmusik bezeichnet.

Zukunftsstaat spielt etwa seit Anfang der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts als sozialdemofratisches Brogrammwort eine große Rolle und veranlaßt zahlreiche politische Debatten. fonstatieren die Grenzboten 1875, 1. Sem. 2, 45: "In einer Berliner Versammlung erklärte vor drei Jahren ein Redner, ohne prinzipiellen Widerspruch zu finden, "im Zukunftsftaat folle nur Die Liebe die Verbindung der Geschlechter leiten." Bergl. außerdem Jürgen Bona Meyer, Fichte, Laffalle und der Sozialismus (1878) S. 38: "Mit Recht ift den Führern der Sozialdemokratie unserer Tage wiederholt entgegnet worden, sie unterließen klüglich, ein Gesammtbild ihres Zukunftsstaates vor den Augen des ihnen anhängenden Volkes zu entwerfen, wohl wiffend, daß das Bild eines solchen alle Freiheit des Individuums vernichtenden Zufunftsstaates Viele nicht anziehen, sondern abschrecken werde." Besonders Bismarcks energische Kritik, Polit. Reden 7, 258 ff. (am 17. Sept. 1878) hatte zu erneuter Beschäftigung mit diesem Thema wirksam beigetragen. Außerte er doch darin unter anderem: "Sich würde auch, wenn Herr Bebel den Wunsch hätte, sich Abends

mit mir zu unterhalten, ihm nicht ausweichen, ich würde daran vielleicht die Hoffnung knüpfen, daß ich endlich auch erführe, wie Herr Bebel und Genoffen sich den Zukunftsstaat, auf den sie uns durch Niederreißen alles Dessen, was besteht, was uns theuer ift und schützt, vorbereiten wollen, eigentlich denken."

Siehe auch Sanders, Ergb. S. 501 und Mehring (1879) S. 5 und S. 197. Noch heutigestags bildet das Schlagwort oft genug die Zielscheibe für ironische Bemerkungen.

## Register.

Mra (Mene) 224. Alfthetischer Tee 13. Affenartige Geschwindigkeit 1. Maitator 2. Mararier 2. Allbion (Berfides) 238. Alldeutschland 3. Allianz (Seilige) 117. Altar des Vaterlandes 4. Altar (Thron und) 312. Allter Kurs 224. Amerifaniüde 77. Amerikanismus 5. Amtamiide 5. Anarchist 5. Anastprodukt 6. Annexion 6. Antisemit 7. Arbeit (Anvalid der) 144. Arbeit (Organisation der) 233. Arbeit (Recht auf) 261. Arbeitende Klassen 7. Arbeiterbataillone 8. Arbeitergroschen 9. Arbeitsteilung 9. Arbeitswillige 10. Aristofrat 10. Aristokratie der Geistreichen 11. Aristokratie des Geistes 99. Armer Mann 12.

Atapismus 14.

Attentäter 15.
Aufgehen in Deutschland 16.
Aufkläricht 17.
Aufklärung 16.
Außleben (Sich) 288.
Außlese (Natürliche, geschlechtsliche, soziale) 214. 215.
Außlöfung, außlösen 18.
Außsperrung 18.

Babel und Bibel 19. Bacillus 19. Banaufe 20. Beamtenhierarchie 22. Bedürfnislosigkeit (Verdammte) 323. Begriff (Geographischer) 101. Berafer 22. Berlinismus 23. Berufsfreudiakeit 24. Beschränkter Untertanenverstand 23. Bestie (Blonde) 28. Beunruhigungsbacillus 19. Bewegung (Spike der deutschen) 294. Biedermaier 24. Bildungsphilister 25. Bimetallismus 26. Bismarckfronde 97. Blaue Blume 26.

Blauer Brief 27. Blaukoller 316. Blödfinn (Söherer) 126. Blonde Bestie 28. Blume (Blaue) 26. Böhmische Dörfer 29. Bose Schwiegermutter 33. Bose Sieben 31. Bohème 29. Bonze 31. Bourgeois, Bourgeoisie 34. Bonfott, bonfottieren 35. Breiteste demokratische Grund= lagen 35. Brennende Frage 37. Brief (Blauer) 27.

Cäfarenwahnsinn 42. Cäfarismus 40. Catilinarische Existenzen 42. Charte Walbeck 43. Chauvinismus 45. Christentum (Praktisches) 248. Christlichesozial 43. Christlicher Staat 44. Creme der Gesellschaft 45.

Brief (Offener) 228.

Brot (Flüssiges) 86. Buchschmuck 38.

Bulletin 38.

Bummler 39. Byzantinismus 39.

Dandy 81. Dasein (Kamps ums) 160. Dasein (Menschenwürdiges) 203. Das ewig Weibliche 77. Décadence 46. Deist, Deismus 47.

Deklassiert 115. Demagogische Umtriebe 48. Demimonde 114. Demofrat 50. Demokrat vom reinsten Wasser 50. Demokratische Grundlagen (Breitefte) 35. Demokratisches Prinzip 50. Denker (Dichter und) 58. Denkfreiheit 51. Destruttive Tendenzen 52. Deutsche Gemütlichkeit 53. Deutschfreisinnig 95. Deutschheit 54. Deutschkonservativ 177. Deutschland, Deutschland über alles 56. Deutschland (Aufgehen in) 16. Deutschland (Junges) 151. Dezentralifation 349. Dichter und Denker 58. Dichteritis 58. Dilatorisch 59. Diftanz (Bathos ber) 237. Dividendenjauche 59. Dividendenschlucker 59. Dörfer (Böhmische, spanische, pol= nische usw. 29. 30. Dörfer (Botemfinsche) 247. Doftrinar 60. Drang (Sturm und) 308. Drohnen 61. Dunkler Erdteil. Beltteil 62. Durchlöcherter Rechtsboden 263.

Edelmensch 123. Edle Einfalt und stille Größe 62. Edler Rost 63. Ehernes Lohngesek 64.

Gigentümlichkeiten 301. Ginfalt (Edle) und ftille Größe 62. Elite der Gesellschaft 46. Emanzipation der Frauen, der Ruben 65, 149. Empfindfam, Empfindfamkeit 66. Empfindelei, Empfindeln, Emp= findler 68. Emporkömmling 68. Enterbte 69. Entaleisung 70. Evigonen 71. Erbweisheit 71. Erdteil (Dunkler) 62. Eroberungen (Moralische) 207. Errungenschaft 72. Erstklassiae Menschen 74. Gfelsbrücke 74. Eselswiese 75. Europäisches Gleichgewicht 75. Europäisches Konzert 76. Europamüde 76. Ewig=Weibliche (Das) 77. Eriftenzen (Catilinarische) 42.

Familiengemälbe 78.
Fanatismus der Auhe, der Furcht 79.
Fashionable 80.
Faust (Gepanzerte) 102.
Federvieh 81.
Festnageln 82.
Fin de Siècle 82.
Findigkeit der Reichspost 83.
Finstere (Sprung ins) 296.
Finsterling 84.
Flegeljahre 84.
Fleisches (Rehabilitation des) 266.
Fürt 85.

Flottenpläne (Uferlose) 319. Flüssiaes Brot 86. Folflore 86. Form (Innere) 140. Fortschritt 87. Fortwurfteln 88. Frage (Brennende) 37. Frage (Soziale) 291. Fraktur schreiben 89. Fraternisieren 89. Frauenemanzipation 65. Freibenker 90. Freie Geister 92. Freien (Politif der) Sand 246. Freies Spiel der Kräfte 90. Freigeist 91. Freiheit und Gleichheit 93. Freiheit (Schaumspriken der jungen) 277. Freiheitzfieber 93. Freikonservativ 177. Freifinn 94. Fröhliche Wiffenschaft 95. Fronde 96. Für alles (Mädchen) 198. Kurcht (Kanatismus der) 79.

Gardinenpredigt 97.
Gefahr (Gelbe) 100.
Gefühlsglaube, Gefühlsreligion, Gefühlstheologe 98.
Gefühlspolitik 98.
Geistesaristokratie 99.
Geistreichen (Aristokratie der) 11.
Gelbe Presse, Gesahr 100.
Geld (Heidenmäßig viel) 117.
Gelehrtenrepublik 100.
Gemütlichkeit (Deutsche, fächsische) 53. 54.

Genialenrepublik 100.

Genosse 100.

Geographischer Begriff 101.

Gepanzerte Fauft 102.

Gerechtigkeit (Poetische) 245.

Geschäftiger Müßiggang 102.

Geschäftskatholizismus 103.

Geschwindigkeit (Affenartige) 1.

Gesellschaft (Ereme der) 45.

Gesellschaft (Elite der) 46.

Gesellschaftswissenschaft 294.

Gesetzgebung (Klinke zur) 173.

Gefinnung, gefinnungsvoll, Gefinnungslosiakeit 104. 105.

Gesinnungstöhtig 103.

Gespenft (Rotes) 274.

Gesundbeten 106.

Gefunder Bolfsegoismus 106.

Gewohnheitstier 107.

Gigerl 107.

Glacéhandschuhen (Revolution in) 271.

Gleichheit (Freiheit und) 93.

Göttliche Grobheit 108.

Goldene Internationale 142.

Graue Internationale 142.

Grenzen (Natürliche) 215.

Grobheit (Göttliche) 108.

Größe (Edle Einfalt und stille)

Groschen (Keinen Mann und keinen) 166.

Großbeutschland 171.

Großer Heide 109.

Großer Kladderadatsch 168.

Großer Schweiger 110.

Großer Unbekannter 110.

Großes Tier 111.

Größmachtstigel 112.

Gründer 112.

Grüne Internationale 143.

Grundlagen (Breiteste demokratische) 35.

Guerillakrieg 113.

Hatatisten 113.

Halbwelt 114.

Hammelsprung 114.

Hausagrarier 3.

Secht im Karpfenteich 115.

Hegemonie Preußens 116.

Seide (Großer) 109.

Heidenmäßig viel Geld 117.

Heilige Allianz 117.

Heilsarmee 118.

Heimatkunft 119.

Heinze (Lex) 193.

Heldenkönig, Heldenkaiser 119.

Sep, Sep 120.

Herdentier 121.

Hereinragen der Geifterwelt 122.

Herrenmensch, Herrenmoral 122. Berzens (Höflichkeit des) 125.

Hekkapläne 123.

Heuler, Heulmeier 123.

Hinterwäldler 123.

Höflichkeit des Herzens 125.

Höhenkunst 119.

Höherer Blödsinn 126.

Hofdemagoge 124.

Hoftunst 119.

Humanität, Humanitätssalbader 127. 129.

Humbug 129.

Hunnenbriefe 130.

Hurrapatriotismus 130.

Hygiene 131.

Ideolog, Ideologie 131. Amperativ (Kategorischer) 163. Imperialismus 133. Imponderabilien 134. Ampressionist, Ampressionismus 136. Indemnität 137. Industriell, Industrialismus 138. Unitiative 139. Innere Form 140. Innere Rolonisation 141. Innere Mission 140. Inneres Düppel 141. Intelligenz (Metropole der) 297. Intelligenz (Staat ber) 296. Intereffenpolitif 143. Internationale (Rote, schwarze, goldene, graue, grune) 142. 143. Interview 143. Anvalid der Arbeit 144. Jrrfinn (Moralischer) 208. Jakobiner 144. Reden Mannu.jeden Grofchen 166. Jesuitenriecherei 146. Jingo 148. Johannistrieb 148. Judenemanzipation 149. Rudenschmerz 343. Judenstaat 150. Jugendstil 151. Junges Deutschland 151. Jungfernrede 152. Junggrammatifer 152. Junkertum 153. Justemilieu 155.

Kadavergehorsam 156. Kaffeeriecher, Kaffeeschnüffler 146.

Justizmord 155.

Raiserwahnstnn 42. Ralauer 156. Ralt ftellen 157. Kalter Wafferstrahl 157. Ramarilla 158. Ramaschendienst 159. Rampf ums Dafein 160. Kapazität 161. Karpfenteich (Secht im) 115. Kasernenhofblüten 163. Kastenaeist 162. Kategorischer Imperativ 163. Rathederblüten 163. Rathederphilosophen 165. Kathedersozialisten 164. Ragenmusit 165. Reinen Mann und feinen Groschen 166. Kindergarten 167. Kirchhofsruhe 168. Kirchturmpatriotismus 168. Kladderadatsch 168. Rlassen (Arbeitende) 7. Klaffenkampf 169. Klassenstaat 169. Kleindeutschland 170. Kleine Leute 171. Kleinstaaterei 172. Kleister und Schere 172. Klinke zur Gesetgebung 173. Kolonialbummler 279. Kolonialschwärmer 173. Rolonisation (Innere) 141. Roloß (Nordischer) 227. Romfort, komfortabel 173. Rommunist 175. Konjekturalpolitik 176. Konservativ 176. Konventionelle Lüge 177.

Ronzert (Europäisches) 76.
Rorsenparvenu 69.
Rosmopolit 336.
Krach 177.
Rrämerpolitik 178.
Krämerpolitik 178.
Kraftgenie 179.
Kraft und Stoff 180.
Krawall 181.
Kriegsherr 182.
Kritischer Tag 183.
Kürassierstiefel 185.
Ruhhandel 183.

Rulturfampf 184.

Lackstiefel 186.

Rurs (Neuer) 224.

Lampenfieber 186. Landvomeranze 186. Lebemann 186. Leben (Leiden am) 191. Lebensfunft, Lebensfünftler 187. 189. Leaitimität 190. Leiden am Leben 191. Leitartifel 191. Leitmotiv 192. Lefture XIII. Lex Heinze 193. Liberal 193. Literatur (Revolution der) 270. Lockspikel 195. Löwe, Löwin 197, 198. Logik der Tatsachen 195. Lohngesek (Chernes) 64. Los von Rom 196. Lüge (Konventionelle) 177.

Mädchen für alles 198. Märzerrungenschaften 73.

Magenfrage 198. Maaus im Norden 199. Maifeier 200. Majorsecte 200. Mann (Armer) 12. Marinismus 200. Maßregeln, Maßregelung 201. Materie (Rehabilitation der) 266 Maulforbaesek 201. Meinung (Mut der) 212. Menschen (Erstklassige) 74. Menschen (Umgang mit) 321. Menschenrechte 201. Menschenwürdiges Dafein 203. Meppen (Perle von) 238. Metropole der Intelligenz 297. Mietkasernen 203. Milieu 204. Militarismus 205. Mission (Annere) 140. Mab 206. Moderne 206. Modernitis 59. Moloch des Militarismus 206. Monarchisches Prinzip 51. Moralische Eroberungen, Ohrfeigen 207. Moralischer Erfola 208. Moralischer Irrsinn 208. Moraltrompeter von Säffingen 209 Mucker 209. Mündlichkeit (Offentlichkeit und)

Müßiggang (Geschäftiger) 102.

229.

Mumpik 210.

Musikorama 210.

Mußpreußen 211.

Musterstaat 212. Mut der Meinung 212.

Mabob 213. Nationalliberal 194. Nationalsozial 214. Natürliche Auslese 214. Natürliche Grenzen 215. Naturalismus 214. Maturwüchsia 217. Nervöß, Nervosität 217. 221. Neue Ara 224. Reuer Kurs 224. Neurastheniker, neurasthenisch 223. Niederfartätschen 225. Mihilist 225. Noble Baffionen 226. Nordens (Nero bes) 287. Nordens (Salomon des) 287. Nordens (Semiramis des) 287. Nordischer Rolog 227. Notleidender Aararier 3. Novembererrungenschaften 73.

Obstruktion 227. Öffentliche Meinung 228. Öffentlichkeit 228. Offener Brief 228. Offiziös 229. Oktrogieren 231. Opportunist 232. Optimismus 233. Organisation der Arbeit 233. Ostelbier 234.

Pairschub 234. Panflawismus, Pangermanis= mus, Panromanismus 235.

Parvenu 68. Passionen (Noble) 226. Bassiver Widerstand 236. Pathos der Distanz 237. Pauperismus 237. Perfides Albion 238. Berle von Meppen 238. Peffimismus 238. Peterspfennig 240. Thilanthrop, Bhilanthropie, Bhil= anthropin 240. Bhilhellene 241. Philosophie der Tat 241. Viermener 242. Blak an der Sonne 243. Plein air 136. Bleite 244. Blusmacher 244. Poetische Gerechtigkeit 245. Politik der freien Sand 246. Polizeistaat 247. Potemfinsche Dörfer 247. Praktisches Christentum 248. Breffe 249. Breffe (Gelbe) 100. Preffrechheit 249. Breftige 250. Preußens (Segemonie) 116. Breußentum 250. Preußische Spike 295. Prinzip (Demokratisches, monarchisches usw.) 50. Prinzipienreiter 254. Privatsache (Religion als) 268. Proletarier 254. Bropaganda der Tat 256. Bruffakentum 253. Publizität 256. 52. 229. Butsch 257.

## Quafilegitimität 190.

Radau, Radaubruder 257. Radler 257

Raffenkampf 258.

Raubstaat 259.

Reaktion, Reaktionär 260.

Realpolitik 261.

Recht auf Arbeit 261.

Rechtsboden 262.

Rechtsstaat 264.

Regierungslosigfeit 265.

Rehabilitation der Materie, des Fleisches 266.

Reichspost (Findigkeit der) 83.

Reinfultur 267.

Reinsten Wasser (Demokraten vom) 50.

Reflame 267.

Religion als Privatsache 268.

Reptil, Reptilienfonds, Reptilien= presse 268.

Rettende Tat 269.

Rettung 270.

Revolution der Literatur 270.

Revolutionärs in Glacehands schuhen 271.

Revolution von oben 271.

Revolverpresse 273.

Ring 273.

Rom (Los von) 196.

Rost (Edler, verschönender) 63.

Rote Internationale 142.

Rotes Gefpenft 274.

Rowdy 274.

Ruhe (Fanatismus der) 79.

Säbelrasseln 275. Säbelregiment 275. Sächsische Gemütlichkeit 54.

Salomon des Nordens 287.

Sansculotte 275.

Sauregurfenzeit 276.

Scharfmacher 276.

Schaukelpolitik, Schaukelsystem

Schaumspritzen der jungen Freibeit 277.

Schema F 278.

Schere (Kleister und) 172.

Schlachtenbummler 278.

Schlachtendenker 279.

Schlager 279.

Schlotjunker 154.

Schmod 280.

Schöne Seele 280.

Schreckensherrschaft 311.

Schreiben (Fraktur) 89.

Schreier 281.

Schwabenstreich 282.

Schwarze Internationale 142.

Schwefelbande 283.

Schweiger (Großer) 110.

Schweigetaler 284.

Schwerenöter 284.

Schwerinstag 285.

Schwiegermutter (Böse) 33.

Seeschlange 285.

Selbsthilfe (Soziale) 191.

Selfmademan 286.

Semiramis des Mordens 287.

Sezeffion 287.

Siamesische Zwillinge 288.

Sich ausleben 288.

Sieben (Böse) 31.

Siècle (Fin de) 82.

Sihredakteur 288.

Sklaven (Weiße) 335.

Snob 289.

Söldlinge (Vertierte) 324.

Soldatesta 324.

Sommerfrische 289.

Sonne (Plats an der) 243.

Sozialaristokrat 291.

Sozialdemokrat 290.

Soziale Frage 291.

Soziale Selbsthilfe 291.

Sozialismus 292.

Soziologie 294.

Spezifisches Preußentum 252.

Spiel (Freies) der Kräfte 90.

Spielhölle 294.

Spike der deutschen Bewegung 294.

Spikel 195.

Sport 295.

Sprung ins Finstere 296.

Staat (Christlicher) 44.

Staat der Intelligenz 296.

Staatschriftentum 298.

Staatsmaschine 298.

Staatsreligion 298.

Staatssozialismus 293.

Stallfütterung 300.

Stammesbewußtsein 301.

Stammeseigentümlichkeit 301.

Stammesgefühl 301.

Standpunkt (Überwundener) 318.

Starker Geist 302.

Starkgeisterei 302.

Steuerschraube 302.

Stille Größe (Eble Einfalt und) 62.

Stimmvieh 303.

Stoff (Kraft und) 180.

Strafbayern 303.

Streber 304.

Streif, Streifbrecher 305. 306.

Strohwitwer 306.

Sturm und Drang 308.

Subverfive Tendenzen 53.

Sühnepring 309.

Süßholzrafpler 309.

Suggestion 308.

Symbolisten, Symbolismus 309.

Tabakskollegium 310.

Tag (Kritischer) 183.

Talmi 310.

Tat (Philosophie der) 241.

Tat (Propaganda der) 256.

Tat (Rettende) 269.

Tatsachen (Logik der) 195.

Tee (Afthetischer) 13.

Tendenzen (Destruttive, subverfive) 52. 53.

Terrorismus 311.

Theatercoup 311.

Thron und Altar 312.

Tier (Großes) 111.

Tiger 197.

Tingeltangel 313.

Tintenkuli 314.

Tischrücken 314. Trepvenwik 314.

Treppenining 514.

Trockenwohner 315.

Tropenkoller 315.

Überbrettl 316.

Übermensch 317.

Überwundener Standpunkt 318.

Überzeugungstreue 319.

Uferlose Flottenpläne 319.

Ultramontan 319.

Umgang mit Menschen 321.

Umtriebe (Demagogische, geheime, revolutionäre usw.) 48. 49.

Umwelt 205.

Umwertung aller Werte 321.

Unbefannter (Großer) 110.

Untertanenverstand (Beschränkter) 23.

Unverfrorenheit 322.

Uraufführung 322.

Vaterlandes (Altar des) 4.

Vegetarianer 323.

Verdammte Bedürfnistofigkeit 323.

Verreißen 324.

Vertierte Söldlinge, Soldateska 324.

Völkerfrühling 325.

Völkerschlacht 327.

Volapüt 328.

Volksegoismus (Gefunder) 106.

Volkskunde 86. 333.

Volkslied 329.

Volksmajestät 329.

Volkspolitik 330.

Volksseele 331.

Volkssouveranität 332.

Volkstum 332.

Wadenstrümpfler 333.

Waldeck (Charte) 43.

Waschzettel 333.

Waffer (Demokrat vom reinsten) 50.

Wasserpolacken 334.

Wasserstiefler 333.

Wafferstrahl (Kalter) 157.

Weiße Jakobiner 145.

Weiße Sklaven 335.

Welfenfonds 336.

Weltbürger 336.

Weltliteratur 337.

Weltmachtstikel 112.

Weltmarkt 339.

Weltmarschall 340,

Welträtsel 341.

Weltschmerz 341.

Weltteil (Dunkler) 62.

Werte (Umwertung aller) 321.

Westen (Zug nach bem) 351.

Widerstand (Paffiver) 236.

Wiedereinsetzung des Fleisches 266.

Wilde Che 343.

Wilder 344.

Wiffenschaft (Fröhliche) 95.

Wucher 344.

Wühler 345.

Wunderkind 347.

X-ftrahlen 348.

Beitungsbeutsch 348.

Zentralisation 349.

Zerriffenheit 349.

Zickzackfurs 351.

Zuchtwahl (Natürliche) 214.

Bug nach dem Westen 351.

Zukunftsmusik 352.

Zukunftsstaat 354.

Zwillinge (Siamefische) 288.





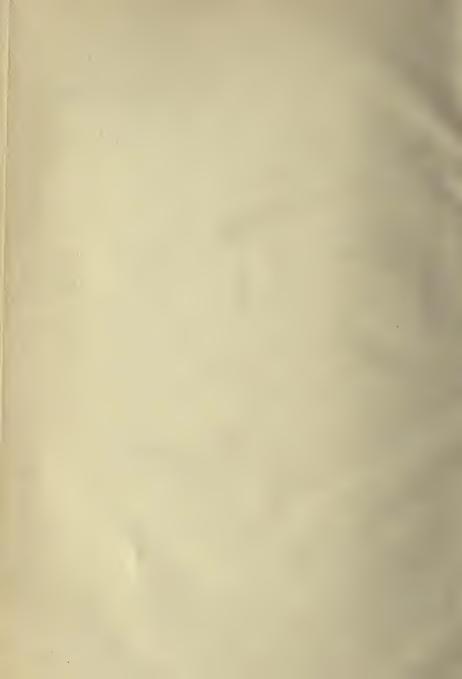

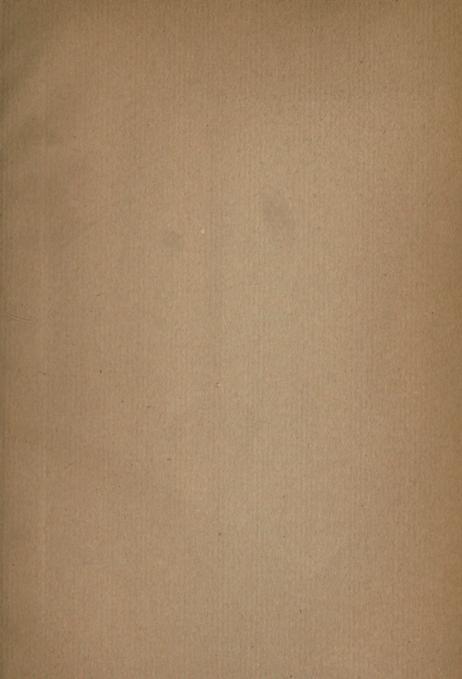



H.D L1546h Author Ladendorf, Otto i.e. Wilhelm Otto, 1875-

Title Historisches Schlagwörterbuch.

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

